# Laurahütte-Giemianowiker Zeitung

und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 Blotn. Betriebs-ftorungen begründen feinerlei Anfpruch auf Ruderstattung des Bezugspreifes.

Ginzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte : Siemianowig mit möchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm=31. für Polniss-Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31. im Reklameteil für Poln.=Obericht. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Beigerichtl. Beitreibung ist jede Ermätigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Gerniprecher Nr. 501

Ferniprecher Rr. 501

hr. 140

Sonntag, den 7. September 1930

48. Jahrgang

# Die Minderheiten an Briand

Abschluß bes Genfer Minderheitenkongresses

ben f. Der Minderheitenlongreg hat als Ergebnis der ben darauf hingewichen wird, daß eine prattifde Berwittng einer gewordnung Guropas nur burth Becfeitigung ber nationalifierungspolitit den Minderheiten gegenüber erreicht och tonne. Die gesamteuropäische Lebeusgemeinschaft dürse allein auf der Wirtschaft und die Staaten ausgebaut sein, de allein auf der Mirtschaft und die Staaten ausgebaut sein, wusse musse auf der Zusammenarbeit zwischen den Bölkern be-

Benf. Uni bem Minderheitenkongreg nahm am Freitag ber netalfetretar Dr. Umende ju der Bancuropabewegung Con-Jobes Stellung und fiellte jest, daß diese Bewegung fich mit ihr unbequemen Minderheitenproblem nicht be belaften wollen Der Bewegung gehören führende fartemanner an die den Gedanten der Berichmelzung Minderheiten vertreten Der Minderheitenkongreß muffe offen feststellen, daß die Stellungnahme der Paneuropabewegung Dlinderheitenfrage volltommen ungenügend fel.

Brafibent Wilfan entwidelte dann die Leitfage ber Bilbung von Bollsgemeinschaften bei den einzelnen

europäischen Boltern. Danach ftellt ber Rongreg fest, baß die Lage ber Bolter Guropas ju einer zielbemußten Organi: sierung des tulturellen Wirtens ber einzelnen Bolter und ber internationalen fulturellen Bujammenarbeit brange. Der Rongreg drudt den Bunich aus, daß alle europäischen Boller ge= famt = voltifche, rein tulturelle 3mede verfolgende Organis fationen ichufen und bag bie Regierungen berartige organisato. rifde Busammenfaffung unterft üten. Der Rongreg erwarte, daß das Nationalitätenprinzip erft durch die Organisierung der Boltsgemeinschaften in fultureller Besiehung feine Berwirk. lichung finde. - Der 6. Europäische Minderheitenkongreg ift am Freitag mit einer Schlufrede bes Brafidenten Dr. Wilfan abgeschlossen worden. Borber murde beschlossen, in Genf eine Beratungs: und Unterftügungsftelle für die beim Bölferbund beichwerdeführenden Minderheiten gu ichaffen. Diefer Beichlug ift barauf gurudouführen, bag von ben Minberheitenbeschwerben 40 v. S. bisher aus rein außeren Gruns ben vom Bollerbundsselretariat überhaupt nicht geprüft worden find und daß von den geprüften Beschwerden auch teine vor ben Bölterbunberat gelangt sind.



Professor Julius Diez

ber an ber Munchener Aunftgewerbeschule wirkende bervorragende Maler und Muftrator, feiert am 8. September fainer 60. Ge-

## Vor den Wahlen in Polen

der Wahlblod des Centrolews vor dem Abschluß — Die Christlichen Demokraten gehen gesondert Die Anden nehmen am Minderheitsblod nicht mehr teil — Chaos im Canacialager

Baricau. Ueber ben Unimarich ber Parteien ift heute eine Uebersicht nicht möglich, da die Beratungen noch im find. Wie es heißt, find die Berhandlungen im Centro: vor bem Abichlug, wonach die B. P. E., die Myzwolenic Die Baternpartei einen Wahlblod bilden werben, bem auch Bitospartei beitreten foll. Die Chriftlichen Demo: n gehen nicht mit bem Centrolem und werden mit der R. eine Einheitsfront zu den Wahlen ichaffen. Die R. eine Einheits front zu ven Eugen und hat be-tionaldemokratie geht selbständig vor und hat beihre Mahlattion im ganzen Lande aufgenommen. Bom ab er heitsblod heißt es, daß die Juden ausgetreten die nehmen anch an dem Genser Konzren nicht mehr teil. Deutschen wollen versuchen, diesen Blod aufrecht zu erhalten bie Beigenifen und Ufrainer in biefe Bahlfont eziehen, doch hat die ufrainische "Undo" bereits den Ber-Anternommen, einen Ginhettsblod ber Ufrainer gu nund will hierin auch die Sozialbemokraten und die Ra-Bauernpartei einbeziehen. Die führenden Männer ber lehnen ein Zusammengehen mit bem Minderheitsblod

nb. Die Rommunifen find von den Reuwahlen übertaidi worden, ihre Guhrer befinden fich merftens in Gefängniffen, boch ift ficher, daß fie wie früher felb # nu big ju ben Bahlen vorgehen werden.

Das größte Chaos besteht im Regierungslager, von dem anznnehmen ift, daß einige Gruppen nicht mehr in der bisherigen Form an ben Regierungsblod gebunden fein wollen. Die es heift, führt ber Egminifter Glawet die Bermittlungs: verhandlungen zwijchen den einzelnen Richtungen und glanbt, bağ es ihm gelingen werde, wieder einen einheitlichen Blod ju icaffen. Man wartet aber auf das erlojende Bort des Maricalls und feine Bufage, den Spigentandidaten für die eins gelnen Bahlbegirte abzngeben. Der Rampf im Regierungslager geht hauptfächlich um die Befegung ber Spigentanbi: daturen, da man sicher ift, daß mit einem Rüdgang der Manbate au rechnen ift. Erft in ber tommenden Boche find Ent : icheibungen ju erwarten, befonders, mas bas Regierungs= lager betrifft.

# Hoffnungen des Reichstanzlers

Ein Mahnrnf an die Nichtwähler

tig e ber Reichstangler Bruning, bag er bem 14. September Beelin. In einer Unterredung mit einem Preffevertreter er-Supersicht entgegeniche. Alle mügten allerdings ihre Es ginge nicht an, daß wie bei früheren Bahlen ionen Deutscher beiseite ftunden und der Bahlurne fern Diejenigen, die am abyalltyjien uber borlegen, Beichstages geurteilt hätten, möchten sich die Grage vorlegen, Diejenigen, Die am abfälligften über bas Berfagen nicht gerade die es gewesen maren, die aus Bequeme deit ober Intereffenlosigkeit an diesem Berfagen mit schuld en feien. Bruning gab dann der hoffnung Ausbrud, de Erfenninis der ungeheuren Bichtigfeit gerade biefes

Bahltages den hinter ber Regierung stehenden Partoien einen betröchtlichen Bugug aus bem Beer ber Richtmähler verschaffen werde. Der gefunde Ginn des Deutschen nuffe und werde er-tennen, daß die Magnahmen der Regierung Bruning die "beste" Grundlage und die erfte Boraussetzung gefunder Berhältniffe in Staat und Wirtschaft seien. Jeder muffe fich entscheiden, ob er der Regierung Bruning folgen wolle oder nicht. Deswegen fei jeder, der nicht mablt, nicht nur verantwortungslos, fondern gewiffenlos. Soher als das Wahlrecht stehe die Berpflichtung, von diesem Recht Gebrauch zu machen.

#### Aleinlicher Haß

Tichecijde Gurcht vor ber beutiden Glagge.

Berlin. Bei ber am Freitag in Prag beginnenden Frauen-Belie. Bei ber am Freitag in prug begreten. Der Prager Ma-Plate ließ deshalb vor dem Wilion-Bahnhof auger ber tichechiund ber Prager Flagge auf die Sahnen samtlicher an der dandeiger" berichtet, trop des Protestes deutscher Kreise in Prag. ben der berichtet, bes Magistrats nicht gehigt wurde. Wie har beutschen Ges Impiade teilnehmenben Singten aushängen. Bur allgemeinen tegen den Widerstand des Magistrats nicht gehist wurde. Wie m. Retalanzeigers" von der beutschen Ge-Betireter des "Lofalanzeigers" von der amarten, daß für auf Anfrage mitgeteilt wird, ist zu erwarten, daß für ben ben beut ich feind : in dall, daß der Prager Magistrai bei seiner vent ansichen Saltung beharrt, der deutsche Gesandte Roch das ihm ansichten Saltung beharrt, der deutsche Gerenprotestorat nieder: dall, daß der Brager Magiftrai bei feiner deutschfeindber t'immpiade übertragene Chrenprotettorat nieber:

#### Unter Brüdern

Nationalfogialift von Rommuniften niederge tochen.

Roln. In Roln = Ralf fand am Donnerstag abend eine Berjammlung ber Nationalsozialisten statt, ju ber die Polizei größere Aufgebote entfandt hatte, um Zusammenstöße mit ben Kommunisten zu verhindern. Auf bem Wege gur Berjommlung murbe ein S. A.-Mann von mehreren Kommus niften umringt und niedergeschlagen und durch einen Stich in ben Ruden fo fdmer verlett, daß er taum mit bem Leben bas vontommen dürfte. Der Tater tonnte in dem Menichengemuhl entkommen. Die Polizei mußte im Laufe des Abends mehr: fach eingreifen und tommunistische Ansammlungen mit dent Gummifnüppel berftreuen.

#### Dombskis Zustaud verschlimmert

Baricau. Der Gefundheitszuftand bes Guhrers bes Bauernbundes, Dombsti, welcher vor etwa einer Woche durch einige Offiziere überfallen und mighandelt murbe, hat fich me. fentlich verichtentert. Bemerkenswert ift, dag die Off giere bisher nicht ermittelt find.

#### 1000 Tote und 2500 Berlekte in San Domingo

29 000 Meniden obdachlos.

Reunort. Das ameritanifche Rote Rreuz teilt mit, bah die Bahl ber Todesopfer bei ber Orfantataftrophe in San Domingo nom vorsichtigen Schätzungen mindeftens 1000 beträgt. 2500 Berfouen hatten Berlegungen erlitten, mahreud im gangen 29 000 Menichen obdachlos geworden feien. Im gangen feien etwa 4700 Bohnhäufer zerftort und etwa 2000 beschädigt.

#### Blutige Zusammenstöße in Argentinien

Meunort. Die ohnehin bedrohliche Lage in Argentinien wird immer gespannter. Am Freitag tam es in La Plata bei Buenos Aires zu blutigen Zusammenstößen. Die Polizei scuerte auf eine große Studentendemonstration, wodurch mehrere Studenten getoter und eine großere Anachl verwundet murden.

In Buenos Aires find sämtliche Säuser in der nächsten Umgebung ber Regierungsgebäude auf Befehl ber Regierung ge: räumi worden, da man weitere Unruhen befürchtet.

#### Nene Schlappe der Frauzosen in Maroklo

Baris. Nachdem die frangoffichen Truppen in Marotto erft por furgein eine ich mere Riederlage erlitten hatten, fam es füblich von Tarba erneut zu einem Gefecht zwischen Eingeborenen und frangofifchen Truppen, die von einer Strafespedition jurudehrten. Bon allen Seiten umringt, faben fie fich gezwun: gen, ihre Beute preiszugeben und gu fliehen. Mehrere Frembenlegionare und eingeborene Golbaten murben getotet, ein frangofifder Offigier gefangen genommen und zwei Offiziere der Fremdenlegion ichwer verlett.

#### Infammenftöße in Smyrna

Berlin. In Smnrna fanden, wie Berliner Blatter aus Stambul melben, anlählich ber Ankunft des Führers der türkifden Oppositionspartei Gethi Ben Rundgebungen statt, bei benen es ju Bujammenftogen mit ber Polizei fam. Drei Polizisten murben von der aufgeregten Menge ins Meer geworfen. Wegen tätlichen Borgebens gegen die Polizei murben 300 Berhaftungen vorgenommen.

#### Der Dzeanflieger von Gronau bei Brafident Hoover

Meunort. Der Djeanflieger von Gronau und feine Begleiter murben am Freitag nadmittag in Bafhington vom Prafibenten Spopet empfangen.

#### Saprn bestätigt den Berhandlungsabbruch mit Gandhi

London. Der Sinduführer Sapen gab am Freitag in Bomban befannt, dan die Bermittlungsverhandlun-gen mit Gandhi volltändig jufammengebrochen feien. Gandhi und die übrigen im Gefangnis faenben Rongrehführer werben also aller Boransficht nach nicht an der englifcheindis ichen Konfereng teilnehmen.

Die Strafanfräge gegen die flowenischen Terroristen

Rom. Bor dem Sondergericht jum Schutz des Staates wurde am Freitag vormittag das Berhor der 18 floweniichen Terroriften, die famtlich geftandig waren, abgeschloffen. Der Staatsanwalt beantragte gegen die 5 Sauptangeflagten die Todesstrafe, da fle unter anderem auch des Bomben-beantragt, gegen 2 Angeklagte 20 Jahre Zuchthaus. Gegen Die ilbrigen Glowenen find Gefangnts. und Buchthaus. beantragt, gegen 2 Angetlagten 20 Jahre Buchthaus. Gegen die übrigen Slowenen ennd Gefängnis und Juchthaus: strafen von 5, 7, 9 und 18 Jahren vorgesehen. In der Unstlageschrift wies der Staatsanwalt darauf bin, daß mischen ben Terroraften der Angeflagten und ben Betichmorungen ber Antifaschiften in Frantreich 34 ammenbange bestän-ben. Auch hatten sie militarische Spionage getrieben, Die barauf abzielte, dem italienischen Seer im Kriegsfall in den Rücken zu fallen.

Ein griechischer Offizier irrtümlich festgenommen

Frantjurt a. Dt. Bei ber Berfolgung ber Spuren eines miggludten Raubes in ber Deutschen Bant in Frantfurt ift ber Boligei ein bedauerliches Welfgeschief badurch paffiert, das fie einen völlig unbeteiligten attiven griechlichen Oberft in feiner Wohnung füftierte und auf das Boligeiprafibium bringen fieg. Sier ftellte ich fogleich feine volltommene Uniquis beraus, fo daß er unverzüglich wieder entiaffen werden tonnte. Der Offigier, ber feinen Urlaub in Frankfurt verbringt, nahm Bevanlaffung, fich besonders wegen der Behandlung, bie er burch bie Unterbeamten erfahren hatte, beschwerdoflihrend an das griechsiche Generalkonsulat zu wenden. Der Zwischenfall ist durch eine Entschuldigung des Poslizenpräsidenten exledigt worden.



Zur Tagung der Gesellichaft denticher Naturforicher und Aerzie

die vom 7. bis 10. September unter dem Borsit des Präsischenten der Gesellschaft — des Professors Dr. Fitting, Direktors der Botantigen Anstalt der Universität Bonn in Ronigsberg ftattfindet.

## Englands Bölkerbundspolitik

Gegen febe Reform — Borficht bei wichtigen Befcliffen — Ablehnnug ber Briandfchen Paneuropaplite

Benton. Bu Beginn ber Bollerbundevenhandlung bringt "Times" einen Artitel, ber beutlich ortennen litht, baf bie britifine Politik grundlegende Aenderungen in der Organisation des Bolferbundes nicht mitmachen will. Mehr benn je fei es fur Großbutannien, bas Intereffen in der gangen Welt habe, notwendig, ich zu einer klaten Politik in jedem einzelnen Bunkte zu enticheiben. Hiervon durfe der englische Bertreter in Genf nur wenig abweichen. Unter dem Einfluß einer allgemeinen Begelfterung konnten leicht unvorhergejehene Wendungen in Genf eintreten. Für bie gegenwärtige Zusammenkunft sei dieser Punkt besonders wichtig, da eine Reihe von ernften Fragen gur Gwerterung ftunde wie 3 B. Die finangielle Unterftiltung von folicen Staaten, die Opfer eines Angriffes feien,

ferner die Abanderung des Bolferbundsftatuts, um es mit bem Relloggpatt in Uedereinstimmung gu beingen.

Much ber Bericht bet Danbatstommiffion über Balaftina fet pon großer Wichtigkeit und endlich ftunden ble Briandichen Baneuropavorschläge dur Erörterung. Die englische Politik musse unter allen Unnstanden eine vorsichtige Zuruchastung gegenüber allen Tendenzen zeigen, die dahin zielten, schon jest militärische und sonstige Machtmittel des britischen Weltreiches für bunftige Fälle, die man bm einzelnen gur nicht überfehen fonne, vertraglich festlegen ju wollen.

Go febr England auch alle Majnahmen jur Berbinderung von Ariegen unterfelige, fo milije es fich boch im Binblid auf feine besondere Lage bewußt fein,

bag man den Gebrauch von Gewalt nicht vollftandig

Fefbe Regein jur Bebondlung internationaler Somlerigli feien daher für bie Mitglieder des britifden Weltreiches schmachaft. Deskalb werde die britische Politic sich saupnatich darauf einstellen, die bestehenden Einrichtungen ebet zu verstärten, als neue zu schaffen. So könne man z. B. die Trastaufwersen, ob es wirklich notwarden. aufwerfen, ob es wirklich notwendig sei, einen neuen meinen Batt abzuschließen, delsen Annahme die einzelnen terzeichnammente terzeichnermächte dazu verpflichten wurde, alle internationalet Streitfälle ohne Ausnahme auf friedlichem Wege beigulegen Wesentlich vorteilhafter sei es, ben Mitgliedern des Boller bundstates

ble Megelung internationaler Unseinanberfegnngen 30 überlaffen.

Das fonnte in der Weife geichehen, das der Rat einen beid deren Ausschuß aus seinem eigenen Kreise ernenne ber ich gelegentlich Rat vom internationalen Gerichtshof holen inni-Das bojte Mittel jur Förderung der Schiedsgerichtsbatteit nicht die Zahl der Schiedsgerichtsförperichaften beltebig bu mehren, vielmehr muffe die Zentrale des Bölterbundes gefent und geftartt merben.

Dieser Artikel der "Times" wendet sich also noch einne deutlich

gegen die weltgehenden Banenropa-Borichlage Briands. Besanntlich lehnte England in jeiner Antwort an Grant schon damals die Ginrichtung einer besonderen europäischen ganifation ab und verwies Briand auf die Möglichkeit inter halb des Bollerbundes gewisse Magnahmen qu treffen, Die gleicher Weife gur Erhalbung des Friedens dienen fonnten.

Start nach dem Mond

Der Bruffeler Univerfitatsprofeffor Viccarb fat von ben beutiden Behorben bie von ber gangen miffenicaftlichen Welt mit Ungeduld erwartete Ermachtigung erhalten, fich in bar Rabe von Augsburg mit bilfe eines Aluminiumballons in bisher bon Menfcon unerreichte Spaten ju geben. Piccard, ein namhafter Physiter und Meteorologe, will die toomischen Straften, die Eletfrigitatsverhaltniffe der Luft und bie durch die Luftdunnheit bebingten Temperaturveranderungen ftubieren. Er hat bie Abicht, eine bone von 16 000 Metern ju erreichen Um bas Leben in einer folgen Dote und ber bamit verbundenen Berbunnung der Luft zu ermöglichen, hat Piccard eine besondere hermeilich geschlossene Rabine mit ungeheuer fart verdichteter Luft und entiprechendem Luftbrud hergeftellt. Befondere Apparate werben die verbichtete und fluffige Luft fo verandern, daß fie eingeatmet werden tann. In Der Rabine werden Biccard und fein Alfiftent Ripfer Blag nehmen.

2 Millionen Mark für ein Bild

3m Braunichweigischen Landesmuseum hangt neben vielen anderen wertvollen Gemalden ein Bilb des hollandischen Malers Jan von der Meer (1632 bis 1675). Um dieses Bilb reifen Jan von der Meer (1632 bis 1675). Um dieses Bild reigen sich gegenwärtig die Kunsthändler Europas. Bei der braunsschweigischen Regierung sind Angedote von Bekannten Kunnshändlern aus Wilnigen, Frankfurt, London, Paris und Jürig eingeganzen. Das erfte Gedot mit 800 400 Mart gub ein Graf Palon aus Wien ab. In wenigen Wochen steigerten sich die Angedote die auf zwei Willionen Mart. Die Anzegung, das Bild zu verkaufen, gent von bem ehemaligen Bergog von Braun-ichweig aus. Der braunichweigische Staat und ber herzog mussen und bie Kosten der Erhaltung von Landesmuseum und Landesdibissiothek tragen. Auf jeden Partner entfallen jährlich 70 000 Mark Um diese 70 000 Mark zu sparen, hat der ehemalige herzog angeregt, dieses Bild zu verlaufen. Von dem Erlos fonnien felbstverftandlich familiche Bermaltungstoften auf Jahrgennte binaus gebedt werben.

Das trichinenfreie Braufpaar

Imperdam. In einem fleinen hollanbifden Sticherort in ber Nähe von Pmuiden ift der Bürgermeifter gleichzeitig amtlicher BleifchBeschauer. Bei ber Trauung stempelte et nun ben Trauichein ab. Als das Brautpaar jur firchlichen Trauung jum Briefier tam, stellte es sich heraus, das der Trausch ein Geifchbeichauftempel trug, ber bem Chepaar beicheinigte, daß es gefund unub trichinenfrei fei.

Las Burgenland tämpft gegen die Ohrriuge

Mien. Um ber im Burgenland besonders verbreiteten fitte des Ohrringtragens seitens der mannlichen Bewölferung teuern, hat die burgenlandifche Regierung bie Berordnung laffen, bag das Ohrstechen zweds Ringbefestigung nur von approbierten Aerzten ausgestihrt werden varf. Diese wiederum find halten nahle ein lebe baken Gene darf. halten, vafür ein feht hohes Honorar, das follweife einer Gon fteuer unterliegt, ju fordern.

Ein Arbeitsretord im Bergwert

Kar's. Bor einigen Tagen ist ein einsacher Bergmann, boisset, zum Ossister ber französsischen Ehrenlegion ernannt wet den. Duboisset hält den Arbeitsreford, 65 Jahre lang und Tage gearbeitet zu haben, und auch heute noch mit seinen Tahren recelmätig im Meramark in abseite Jahren regelmäßig im Bergwert ju arbeiten.

Kampf mit einem Tigerhal

Reugort. In Stuart, an ber Rufte von Floriba, ergiget fich por einigen Tagen ein furchtbarer Rampf gwifchen einen jungen Snortsmann, und neuentanten jungen Sportsmann und preisgefronten Schwimmer namens William Sarms und einem der gefürchicten Tigerhaififde, hin und wieder die Rufte von Florida gefährden. Sarms war ben Ogean hinausgeichmemmen und befand fich ungefähr Meter ven der Rijfte entjernt, als er einen Tigerhai mit Geichwindigkeit auf sich juschwimmen sah; Garms versuchte du schieft nan das Gentland im mit einem furchtbaren Bis bat Gleisch von der Schulter bis herunter jur hufte auf. Der jung Schwimmer fette fich nun gur Wehr und versuchte, den Sai ten häuften von fich jernzuhalten. Es entspann sich iebt sie furchtbarer Kampf, bei dem es dem jungen harms gelans, immer mehr dem Ufer zu nähern und dabei ftändig den Angriffe des Tigerhais zu entwischen. Als der Unglückliche bereits der ichopft war, daß er an eine weitere Rantaibienen bereits ichopft war, daß er an eine weitere Berteibigung nicht mehr ten konnte, sondern nich willenlos seinem Schichal auslieft wollte, erichtenen am Ufer zahlreiche Menschen, die diesen gleichen Kampf saben und durch Schreie den Raubfisch verjag Flöglich wandte fich ber Tigarbei Plöglich wandte sich der Tigerhai zur Flucht und nun topie der völlig Ericopfte, aus mehreren Munden blutend, von fill reiden Babogaften ans Land gejegen wrben.

51. Fortjegung. (Nachbrud verboien.) "Niel Nie sage ich Ihnent Hätten Ste zum Beispiel nicht geheiratet, standen Sle heute reich und angesehen da und die Welt gehörte Ihnen. Hätte ich's nicht getan, wär ich noch berr in meinem Sause und — die Liese ware bei mir und pslegte mich. Die hätte mich sicher nicht alle Tage irgendwohin fahren und mutterseelenallein siehen lassen, nur damit ich baheim niemand im Weg din und etwa Bedeinung beanspruche. Aber das Mädel hat sie mit ja auch fopsischeu gemacht, die meinige, das ich seit Iahr und Tag nicht mal mehr weiß, wo sie ist und ob sie noch lebt."
"Daran waren Ste selbst wohl auch schuld. Her Waibacher. Sie konnten es Liese ja nicht verzeisen, daß sie — Einen gern hatte und ihn nicht vergessen wollte!"

"So? das wissen Sie auch? Na gut — ja — das brachte uns zuerst anseinander — ist ja wahr! Aber nehmen Sie 's nicht übel. Fran Hochstätter — wenn 's auch Ihr Sohn ist — das war doch blanker Unstun! So'n Rierbengel von Leutnant! So 'n junges Herrchen, das bloß Anupen im Ropf hat und nichts Reelles in der Taiche als Ghuls den!" Rennt man ja! Ne da für war ich nicht zu haben. Und sie wollt's nicht einsehen, trotzem er gar nichts von ihr wissen mochte! Na und darüber —"

"Mein Sohn hat nie einen Psennig Schulden gehabt, Herr Waidachet. Und gestern hat er sich mit Liese verlobt," unterbrach ihn Christa ruhig

Der Alte starrte fie verolufft an. Gein Geficht murbe

puterrot. Dann brach er in schallendes Gelächter aus.
"Actiobit Gine arme Volksschullehrerin und das junge Herrchen im bunten Rock! Famos! Komisch! Darf man fragen, wovon die Herrschaften leben wollen? Und Kom-mißvermögen ist ja wohl auch nötig bazu? "Mein Sohn muß natürlich quittieren und sich nach einer Zivilstellung umsehen."

Waidacher fah überrascht auf. Dann fagte er halb spöttisch, halb ungläubig:

3 ber taufenb! Das fagt er? Und ich dachte, er hatte pielleicht 'nen Haupetreffer gemacht in der Lotterie! So, so -- na, wenn ich alles glaube -- dus nicht! Der dentt wohl am Ende, ich wurde

In Christa überwog plötilch ber Aerger alles andere. "Warum sprechen Gle in biesem Ton von meinem Sohn? Sie tennen ihn ja taum von Ansehen! Im übrigen finde

Sie kennen ihn ja kaum von Ansehen! Im übrigen finde ich es abscheulich, die opserbereite Liebe junger Menschen und die schwere Sorge einer Mutter zum Gegenstand des Spottes zu machen!"

"Und ich sinde es albern von Ihnen, derlei dummes Jeug zu glauben," gab det Alte grob zurück. "In Ihrem Alter sollten Sie die Welt besser kennen. Branche ich Ihren Sohn näher zu tennen? Ich kenne seinen Stande ich Ihren Sohn näher zu tennen? Ich kenne seinen Stande ich Ihren sohn näher zu tennen? Ich kenne seinen Stande ich andere gewöhnliche Storblichel Ia — Kuchen! Den Teusel wird so einer das tun und wenn er's zehumal sagt! Ihr Sohn spekusert ganz anders! Aber da soll er sich verrechnet haben, sage ich Ihnen!"

Christa stand von dem Baumstamm auf, der ihr als Sit gebient hatte. Gie manbte fich zum Gehen

"Ich glaube, es hat teinen 3wed, weiter darüber zu en. Guten Abend, herr Waidacher!"
"Guten Abend!"

Rach brei Ghritten rief er fie gurud

"Nichts für ungut, Fran Lochstätter, ich wollte Sie nicht beleidigen. Es tate mir lelb, wenn Gle — es war doch icon, daß Gie ein Wellchen mit mir plauderten! Wollen Gie mir bles Vergnilgen nicht auch ferner juwelien gönnen Ich bin immer so allein hier — jeden Nachmittag — Gie tonnten ja mit den Kindern manchmal hierher spazieren gesen? Und von den törichten jungen Leuten drauchen wir ja nicht gerade zu reden?"

Seine Stimme klang jest gang anders Bittend, Des mutig fast. Und Christa, Die ihn früher in seinem stolzen Bauernhochmut gefannt, fühlte fich feltfam erschuttert ba-

Wenn es Ihnen Freude macht, will ich gern ab und du tommen," ermiderte fie freundlich, ihm die Sand reis dend. "Auf Wiedersehen alfo!"

chend. "Auf Wiederjegen alfo!" rief er ihr ängitlich nach. "Aber nichts sagen baheim!" rief er ihr ängitlich nach. "Denn wenn sie's erfährt, dann läßt sie mich womöglich gar nicht mehr herauf. Aus blanter Bosheit, wissen Sie!"

Mit gemischten Gefühlen legte Christa den heimwes zurüd. So leid ihr der Alte tat, so großen Aerger empfand sie über seine eigensinnigen Borurteile ihrem Sohne gegens über und seine lieblose Denkungsart in bezug auf Liefe, die ihm doch jahrelang wie eine Tochter nahegestanden

Richt eine warme Regung hatte er empfunden, als et von der Berlobung des jungen Paares erfuhr! Nur Sport und Hohn! Dh. er war wirklich ein ganz herzloser abschallicher Mensch, der das Schickal wohl verdiente, das Gott ihm bereitet hatte! Sie wollte ihn gar nicht wiedere

schen Aber dann siel ihr der bittende demutige Ton wieder ein, begleitet von einem angstvollen Blid, als fürchtete erste würde nicht wieder kommen. Nein, sie wollte nicht ungerecht sein. Es war doch ein armer bedauernswerter Mensch, der sich in seiner Verbitterung eben nicht metz zurecht sand im Leben. Woher sollten ihm denn auch jest maxme Gesühle kommen, ihm, der zeitsebens nur seldstellichtigen Regungen die Verrschaft über sich eingeräumt hatte? hatte'

Dann fiel ihr Die Gorge um Gunthers Butunft wieder ichwer auf's herz. Ach Gott, was wütbe nun werben mit bem armen Jungen? Als sie Waldacher vorhin den Brud mit Liese in so bitter galliger Welse beklagen gehört hatte, war sekundenlang ein hoffnungeschimmer in ihr aufgeblis.

Wenn fle bie beiben ausfohnen tonnte! Waibacher ma lo unmenschich reich — ein Feberstrich, ein beschetenes Legat, das für Frau Sosie kaum in Betracht kam —, häte mindestens die Not von dem jungen Paar fernhalten konen. Und er lebte ja noch. Er konnte seinem Testament jeden Augenblick ein Kodizill anfügen — (Forts. folgt.)

# Unterkaltung und Wissen

### Leckerbissen des Meeres

Bon Dr. Unton Mager.

Bielen Binnenlandern, Die eine Ferienreife an Die Meeresführt, ift nicht flar, welchen Reichtum an den iconften toissen die grünbaue Weite birgt; wohl ist den meisten hern der von der Watertant entfernt liegenden Gegenden Anzahl von Fischen befannt, die, in Gis verpadt, weite durudgelegt und ihre Frische in erstaunlicher Weise be-Jaben, bis fie jum Bertauf gelangen: aber es find natur immer wieder Diefelben Arten, melde auf dem feften Land meine Berbreitung gejunden haben, nämlich die gut gum geeigneten. Eine Reihe sehr wohlschmedender Tiere in niemals über das engste Küstengebiet heraus, da ihre Busammensetzung den Ginfluffen der Luft nicht lange erkand zu leisten vermag. Wieder andere verändern Ausund Geschmad durch den Massensang, dem fie insolge des Mereibetriebes mit Dampfern ausgesett Big verlangen gemiffe Zubereitungsarten, wie bas Raudaß man die alfo bebandelten Wefen ichnellftens vergehre noglicht nicht noch auf große Reifen ichidt, obgleich eten des Berfahren im Intereffe des größten Teiles der Menunvermeidlich ift.

Einer ber beliebteften und häufigen Meerbewohner ift ber burch Weiße und Festigfeit des Fleisches besonders Rezeichnet; gerade er aber leidet durch den Massenfang, bei et in Negen gedrückt dann an Bord des Dampfers tagelang Gis gehalten wird und ichliehlich noch eine langwierige bur bes Bertaufs und der Berichidung durchmachen muß. trop allen diesen ihm nach seinem Tode auferlegten bioden immer noch febr gut ichmedt, gehört feine große toungstraft bagu, um fich vorzustellen, wieviel beffer er fein wenn ihm alle Die genannten Unannehmlichkeiten eripart n und er als Angelichellfisch genoffen werden fann. Allerift es nicht immer möglich, Dieses feinste aller Rordjeefisch: du befommen, ba der Schellfisch in nicht mühelojer und Raubender Arbeit vom Boot aus eingeln mit der Augel geund lebend an Land gebracht werden muß. Die Belgo-Fifther fahren manufmal hinaus und angeln ihn. Gin et Giffig nimmt es an Zartheit des Geschmades, an Zeinder Fleischtonsifteng mit jedem Oftender Steinbutt auf erenne für meine Person, daß er mir sogar lieber ift als turbot. Er wird nur getocht gegeffen; hat man die Möglicheine wirklich korrette mehllose Hollandaise, nicht das übliche stafterliche gelbe Gepanich dieses Namens zu bekommen, so man diese Zusammenstellung der gewöhnlichen Butterbeitung porziehen

anderer fehr empfehlenswertes Meerestier, das wahrend Juli und August in riefigen Schwärmen bie Nordsee beift die Matrele, äußerlich durch ihre wundervolle grun-Garbung ausgezeichnet. Es ist der beliebteste Sport der faste, vom Segelhoot aus Matrelen zu angeln, bei welcher Atigung von Zeit zu Zeit bas alte Fischgebet "Fiste, biet, biet, noch is Tid" aufzusagen ift, obgleich auch ohne biese Porungsformel mit Leichtigkeit jedesmal ein reicher Fang gu ift. Die Matrele sollte nach meinem Dafürhalten nur niemals getocht werden; das sehr wohlschmedende ift ziemlich weich und fällt beim Rochen gang auseinander. mittags auf den Fang zu gehen und Abends die Matrelen berspeisen, ist eine sehr angenehme Beschäftigung. Haus-Die mahrend ber Gerien eigne Birtichaft führen, ift gu lie einzulegen oder auch talt mit Afpit zu fervieren, wozu Latarfauce stets willtommen sein wird.

Unmohner der Nordsec hegen eine gang merkwürdige, unwohner der Vorojee gegen eine gang ich madsreich= a unverständliche Berachtung für eins der geschmadsreich= Meertiere, das sich in anderen Ländern einer hohen Werts ging erfreut. Der Taschentrebs, an der Nordsce "Anieper", "crab" genannt (nicht mit "Rrabben" gu verwechseln, die "frimps" beigen), toftet in einem Londoner Fischreftaubreffend" icon gurechtgemacht, ferviert, 4 bis 7 Schilling; goland habe ich vor turzem vier der prächtigsten Exemfür fünfzig Pfennige erstanden. Die hummerfischer der Infel benutten die Anicpers als Rober für ihre Rorbe, nen bie foitfaren Schalentiere gefangen werben - bann fie fie achtlos fort oder bereiten fie fich felbst einmal teiner Speisenkarte sind Taichenkrebse zu finden. Das Fleisch Roblaeichmad, das Geren ist von gartem nugartigen Wohlgeschmad, das der breiten und flachen Taiche bietet nach Entfernung der den Teile eine Art Purce von vollendeter Pikanterie. Sie then Teile eine Art Purce von vouenorte und falt gegessen; wie hummern, in Salzwasser gefocht und falt gegessen; iege sie bem für pornehmer geltenden Scherenträger unbeat nor, fie find viel feiner und sozufagen meerwütziger. Gine len' etwa eine Majonnaise, ist vom Uebel, frische Sutter das fehr richtig.

Gines der Tiere, die den Transport nicht vertragen, in der ben aus der flassischen Dichtung als "greuliche Miggestalt" bie man ihm auch nicht absprechen kann. Desto besser ist Bette vollkommen grätenlose Gines der Tiere, die den Transport nicht vertragen, ist der Beidnud beschaffen: das gang feste, volltommen grätenlose erinnert an Summericheren, ist aber noch suger. Niemand ne, ihn getocht mit Peterfilienfartoffeln und gelber Butter hardu nehmen, wenn er erhältlich ift. Ginige niedliche du nehmen wenn er erhaltitig ift. Steinge find als siegen falber mitzunchmen; die ellen kurioser Form des Intereses halber mitzunchmen; die hien furioser Form des Interepes garote ningen Rordsee Rifcher, die mit ihren Booten in der Nordsee Jaben manchmal welche gefangen und geben sie gern ab. Jum Frühstud am Meer gehören die geräucherten Fische, die eingeliesert werden und am Morgen aus dem Rauchfang eingeliefert werden und am Wibigen aus Dem ihre warme Frische ihr Aroma, ihre sanste Fettigkeit ein hinreihendes Ensemble. Alle möglichen Meerwesen ich hier zusammen: Schellfisch, Rabeljau, Matrelen, Shollen, auch Ragenhaic, die geräuchert recht gut find alle größeren Fische natürlich in Stüden zubereitet. Allers ihr Fleisch von bedeutend gröberer Art als das der eten genannten Arten. Am feinsten sind wohl Makrese und Schen genannten Gelisch ist ganz ausgezeichnet; alle aber auch Schellsisch ist ganz ausgezeichnet; alle aber merben. ben ins Binnenland verichidten ohne weiteres vorgezo-

Bort noch für die Reisenden, die, wie es jett immer geschieht, die Gestade des Mittelmeeres aufsuchen. Es ist

sehr schabe, daß vor ben appetitlichen Auslagen der "frutta di mare"-Händler von Marseille bis Neapel und von Venedig bis Brindist dringend gewarnt werden mußt hinter den Muscheln, Seeigeln, Krabben und Krebsen lauern Typhus und andere schöne Dinge. Gine Ausnahme möchte ich — ganz unverbinds licherweise — für Benedig gesten sassen; wenigstens ist mir dort auch im Sommer mit den Gamberetti, den großen Krabben, die köstlich sind, nie etwas passiert, auch nicht mit "scampi" genannten Meerfrebsen — aber vor diesen wird neuerdings viel Vorsicht gepredigt, da Verschiedenes vorgekommen sein soll. Am sichersten ist und bleibt die Languste, die auf die verschiedenste Weise zus bereitet, warm oder kalt, in der Suppe, mit Butter oder mit Majonnaise stets viel Verznügen zu erregen imstande sein wird.

### Mörder Auto

Das lette Erdbeben in Italien hat wieder viele Menschenopfer gefordert, und wenn mir die Große der Rataftrophe, die fich auf einem verhältnismäßig fleinen Raum abspielte, bedenten, jo muffen wir glauben, daß biefe fich immer wiederholenden Erderschütterungen der Menschheit schwere Wunden schlagen. Tatsüchlich aber sind die alltäglichen Unglücksfälle, die höchstens eine Erwähnung in ber Lotaldronit finden, in ihrer Gesamtheit fehr viel bedeutender als die Erdbebentataftrophen. In einem fürglich erichienenen Bert "Unfere bewegliche Erbe" beruft fich Brofeffor R. A. Daly auf die Schatzung eines früheren Seismologen Robert Mallet, nach der die Erdbeben in fast 4000 Jahren 13 Millionen Menschenleben vernichtet haben, und er fügt hinzu, daß diese Biffer, im Berhaltnis ber Jahre gerednet, nur ein Gediftel von bem ausmache, mas "Die neueste Bestileng, ber Rraftmagen" allein in den Bereinigten Staaten an Menidenopfern fordert. Ein anderer Geologe, Charles Davijon, versucht jest in einem Aufjag ber "Times", die burchichnittlichen jahrlichen Menschenverlufte durch Erdboben zu berechnen. Die Biffer Mallets durfte zu niedrig fein, benn er hat einige der furchtbarften Erdbeben nicht in Betracht gezogen, so das indische Erdbeben von 1737, bei dem 300 000 Personen getötet wurden und bas dinefische von 1556, in dem mehr als 830 000 Menschen das Leben verloren haben sollen. So: gar in unferem Jahrhundert murden die drei großen Erdbeben von Messina 1908, Nordwestdyina 1920 und Japan 1923, wenn fie auf das gange Jahrhundert verrechnet murden, durchfonittlich menigstens 3800 Tote im Jahr ergaben, eine Zahl, die etwas höher liegt als die Durchschnittszisser Mallets für alle Erdbeben eines

Nach dem großen Erdbebenkatalog von Professor Milne besläuft sich die Gesamtzahl der Erdbebei die von 1800 bis 1899 verzeichnet wurden, als 2006; davon waren 1222 start genug, um einige Mauern zu bersten oder ein paar Schornsteine umzuwersen, 510 deckten Dächer ab und führten zu Hauseinstützen. 364 waren so gewaltig, daß ganze Städte zerstört und Gebiete verwinstet wurden. Diese dritte Klasse würde auch das jüngste italienische Erdbeben umfassen. In seinem Katalog der italienischen Erdsbeben gibt Dr. Mario Baratta die Jahl der Menschenleben an, die bei den wichtigeren Erderschütterungen der letzten drei Jahrshunderte zugrunde gingen. Sein Register umsakt 43 Erdbeben

der dritten Klasse und 125 der zweiten. Die Gesamtzahl der Toten bei den Erdbeben der dritten Klasse wird mit 181 567 des ziffert, d. h. 4222 Tote auf das Erdbeben. Den Erdbeben der zweiten Klasse sielen 971 Menschen zum Opser, 8,3 auf ein Beben. Wenn man diese italienischen Zifsern aus die Erdbeben in der ganzen Welt während des 19. Jahrhunderts anwendet, so ergibt sich eine durchschnittliche Jahl von 15 368 Toten sährlich bei den Erdbeben des dritten Grades und von 42 Toten, bei denen zweiten

Grades, im ganzen also von 15 410 Toten.

Allerdings burfte biese Biffer ju hoch gegriffen sein, benn die Opfer bei ben italienischen Beben fund besonders groß wegen ber schlechten Anlage der älteren italienischen Säuser und der Lage vieler Städte auf steilen Erhebungen. Burden doch 41 Progent der Einwohner von Cajamicciola bei dem Erdbeben von Ischia 1883 getotet, 50 Prozent bei dem von Meffina, und die Toren von Montemurro beliefen fich bei bem Beben von 1857 fogar auf 71 Brozent, die von Terranova bei dem talabrijden Erdbeben von 1783 auf 77 Prozent und die von Avendita bei dem Erdbeben von Norcia 1703 auf 81 Prozent. Andererseits ist das zerstörte Gobiet bei den italienischen Bevon meist ungewohnlich flein, betrug 3. B. bei dem Erdbeben von Apeggano 1915 nur 150 Quadatfilometer und bei einigen anderen Beben weniger als 10 Quadrattilometer, mahrend in anderen Landern Die erschütterten Gebiete fich über 2000 bis 10 000 Quadratkilomete, ausdehnen. Bei nur dret ober vier italienischen Beben überftieg die Bahl ber Toten in den legten drei Jahrhunderten 10 000. Das einzig: andere Land, für das wir ähnliche Zahlen besigen, ist Japan. hier ereigneten sich nach den Zählungen von Professor Inamura im 18. und 19. Jahr hundert 8 großen Erdbeben mit 31 140 Toten, burchichnittlich 3892 auf ein Erdbeben. Bei einer Berechnung der Gesamtziffer der jährlichen Todesfälle auf der ganzen Welt würde die Zahl 14 169 heraustommen.

Wenn man nach diesen Berechnungen die burchschnittliche Jahl von Menschen, die jährlich durch Erdbeben getötet werden, mit 14000 bis 15000 annimmt, so ist das noch immer weniger als die Jahl der Personen, die jedes Jahr allein in den Bereeinigten Staaten den Autounfällen erliegen. Autos töten also bedeutend mehr Menschen als Erdbeben.

#### Theater um eine Theatervorstellung

Bor nicht allzulanger Zeit ichütte bas englische Gefet ein Bühnenwert nur bann, wenn deffen erfte Aufführung auf englis schem Boben statigefunden hatte. Um diese Bestimmung zu erfüllen, murbe in vielen Fallen eine Scheinaufführung veranstaltet, eine "ftille Bremiere". Der Impresario mietete gu Dies sem Zwed ein Londoner Schauspielhaus für einen Nachmittag, ließ einen einzigen Abzug eines Theaterzettels herstellen und engagierte einen einzigen Schaufpieler oder Sanger. Bur fest: gesetzten Stunde murbe bie Theaterkasse geöffnet; der Impresario erschien, ging zur Kasse, besath sich vielleicht auch noch bie Insfel mit ben Breisen ber Plätze. Wenn er bann festgestellt hatte, daß es Plage von 10 Schillingen bis herunter zu 6 Benny gab. taufte er einen Plat, oftmals den billigsten, dazu einen Theaterzettel für 2 Penny und begab sich schmunzelnd in das Theater, wo er sich von bem einzigen Schauspieler einen einzigen Monolog aus dem Stud vortragen ober von dem einzigen Ganger eine einzige Arie vorfingen ließ. Damit mar Die "Erstauf= ftihrung" vorüber und die Forderung des Gefetes erfüllt. Ginwendungen waren unmöglich, benn bas Kriterium einer öffentsi: den Vorstellung — der Bertauf von Eintrittskarten und von Theaterzetteln — war nicht wegzuleugnen. Der Impresario war nämlich so vorsichtig gewesen, einen Notar mit zur Raffe au nehmen, damit dieser ihm den Rauf ber Gintrittstarte und des Theaterzettels nach allen Regeln des Gesetzes beglaubigen

#### Der Storch als Bodenbrüter

Bekanntlich errichtet ber Storch fein umfangreiches Reft bei uns in der Regel auf hohen Saus- und Rirchendachern, Scheu: nengicheln, unbenutien Fabritichornfteinen und ahnlichen Baulichteiten, felten einmal auf einem alten Baume, mas jedenfalls seine ursprüngliche Nistweise war, ehe er sich so innig an den Menschen angeschlossen hat. In unseren Tiergarten aber, wo Freund Abebar in der Regel ohne viel Umständen zur Brut schreitet, ist er vielkach zum Bodenbrüter geworden. Es hängt dies zunächst natürlich damit zusammen, daß solche in der Gefangenschaft gehaltene Störche in ihrer Flugtraft gelähmt sind, um sie am Entweichen zu verhindern. Sie könnten allso ein hoch= gelegenes Nest überhaupt nicht errichten, wenn sie auch wollton. Alfo muffen fie icon auf dem Erdboden bleiben, wenn fie die Freude der Che überhaupt genießen wollen. In vielen Ticrgarten finden wir folche bedenftandige Storchennefter, die jumenft ctwas liederlicher gebaut sind als die festen alten Burgen auf den Kirchenbächern. Sie haben für die Besucher das Gute, daß er ohne beschwerliche Kletterübungen und ohne Feldstecher das anziehende Tun und Treiben eines Storchhaushalts aus unmittelbarer Rahe aufs bequemfte und genaueste verfolgen tann. Den in folden Bobenneftern ausgebrüteten Jungftorchen belafit man vielfach ihr Flugvermögen, aber sie bleiben trothem in der Regel der Gegend treu. Auf diese Beise vermögen also Tiers garten, die die Storchenzucht eifrig betreiben, fehr gur Wiedernsiedlung der bei uns leider immer seltener werdenden Storche

#### Rätfelede

#### Areuzworfrätjel



Baagerecht: 1. Schöpfung, 4. Straußenart. 7. Pstanze, 8. Gebirgsrücken, 9. Vergnügungsstätte, 11. norwegischer Schriftesteller, 12. Figur aus der Oper "Aida", 15. lateinische Ueberssetzung von "bete", 16. Stadt in Thüringen, 20. Fluß in Italien, 21. griechische Göttin, 23. Stadt in Baden, 24. Teil der Thermometerstala, 25. Nebenfluß der Donau, 26. Lebensgemeinschaft.

Senfrecht: 1. Nebenfluß des Rheins, 2. Shatespearesche Dramensigur, 3. italienische Münze, 4. Baum, 5. Nahrungsmittel, 6. Frauensigur aus dem Nibelungenlied, 10. Stadt in Oldenburg, 13. Kirche, 14. englische Jusel, 16. Land in Asien, 17. Nebenstuß des Rheins, 18. Fluß in der Schweiz, 19. amerikanischer Bundesstaat, 20. Hoherpriester, 22. Abkürzung eines männlichen Bornamens.

#### Auflösung des Balkeurätsels

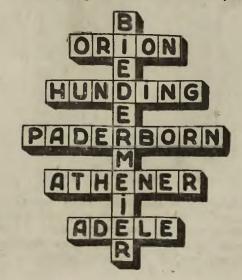

### Klima nach Belieben

Bom Bublitum fast unbeachtet, murden auf der foeben beendigten Beltfraftionferenz einige Probleme behandelt, beren Lojung imftande fein durfte, in absehbarer Beit die Ernahrung der in gemäßigten und falten Bonen lebenden Bolfer auf eine gang neue Grundlage ju ftellen und ber Landwirticaft uns geahnte Möglichkeiten zu erschließen. Sandelt es lich Doch um nichts Geringeres, als unseren Landern Die Segnungen bes fubtropifchen und tropifchen Rlimas guteil werden gu laffen, und die intensive Sonnenhite jener Gegenden fünftlich und wirtichaftlich burch umgewandelte Sonnenstrahlen zu erfeten. Sier zeigt fich, wie der Menich gelernt hat, mit gewaltigen Sonnenenergien wie mit einer Sache umzugehen. Sonnenstrahlen, anstatt sofort Lebensmittel zu erzeugen. Obst und Gemüse und Getreide, verwandeln fich in gebundene Energie, in Sold. Roble und die Rraft fturgenden Baffers. Diese Energie wird in Rraftmerten ents feffelt, in Elettrigitat umgewandelt, über weite Entfernungen geleitet, jum Beigen von Gemachshäufern benutt, fo bag am Ende Sonnenstrahlen die por Jahrmillionen auf ber Erbe mach. tige Schachtelhalmwälber emporichiegen liegen, auf bem Ummeg über die Rohle nun Bein, Gurten und Radieschen hervorbringen.

Dem norwegischen Ingenieur Jacobsen, der über Dieses Thema auf der Weltfraftfonfereng berichtete, verbantt man grundlegende Foridungen. Er ertannte icon 1922, melde Rad. teile das Treiben von Frühbeeten mit Silfe des üblichen Stalldungers habe. Diefer lägt fich bei der gunehmenden Motoris fierung ber Landwirtichaft immer ichmerer beichaffen und recht teuer; zudem hult feine marmende Wirfung nur etwa fechs Bochen an, dann hort die Bafterienmirfung auf, der Dunger ift "ausgebrannt". Dann muß man die Pflangen in neuen Dunger umfegen, eine Arbeit, die viel Muge und Roften erfordert, ebenfo wie die Errichtung machtiger Treibhaufer. Es ift tein Zufall, daß nun Jacobsen seine Entdedung eben im Lande ber billigen Baffertrafte und damit der wohlfeilen Eleftrizität gemacht hat. Denn Gleftrigität, die reinlichste und bequemfte Beigauelle, ift es, die er zur Erzeugung des fünstlichen Treibhausflimas verwandt hat. Zuerst ging er ganz vor und benütte nur die Strome von 5 Bolt Spannung, ben er durch in den Boben verlegte verginfte Gifenbrahte ichidte. Spater murbe mit biefem Draft die Spannung bis auf 40 Bolt gesteigert, für höhere Span-nungen nahm man Spezialkabel, bestehend aus einem Biderstandsdraht aus geglühtem Elsen oder Ricelin, der von Lagen Afbest, Delpapier und einem Bleimantel umgeben ist. Solche Rabel werden einfach in eine Sandichicht unter der Rompofterbe verlegt, und nun tann man mit der Beigung beginnen, nachbem man die Pflangen durch glasverdachte Solfiaften vor ber Ginwirtung unferes rauhen Alimas geschütt hat. Der Buchter macht fich nun nach Belleben fein eigenes Rlima, er fann felbft im tältesten Winter durch die von unten auffteigende Barme die Pfangen vor bem Erfrieren schützen und fie gum üppigen Treiben bringen. Er tann soweit gehen, daß er jene Bedingungen ichafft, bie por Jahrmillionen auf Erben pormalteten, indem er nämlich den für das raiche Wachstum fehr wichtigen hohen Rohlenfäuregehalt ber Luft hervorbringt. Legt man unter bie Erbe eine Schicht Holgtoble, so entwidelt Diese in ber warmen Luft burch langfame Berbrennung dauernd bie nügliche Rohlenfaure; boch gibt es Falle, wo diefe aus gereinigten Abgafen von Feuerungen eingeleitet murbe.

Es genügt meist, nur in der Nacht zu heizen; nur an sehr kalten Wintertagen wärmt man den Boden während einiger Stunden auch am Tage. Trot dem nicht allzuhohen Elektrizitätsverbrauch hängt die Rentabilität des Versahrens eng mit den Stromkosten zusammen, und da ergeben sich gerade für Deutschland große Schwierigkeiten. Der nordische Züchter kann mit einem Preis von 2,2 bis 4,5 Pf. je Kilowattkunde rechnen und fährt sehr gut dabei; hier aber erklären die Krastwerke, selbst mit dem Nachtstrom nicht unter einen Preis von 7 Pf. hervorgehen zu können. Es ist dies vorläusig noch ein großes Hindernis für die rasche Berbreitung dieses Systems, zumal die Unlagekosten recht hoch sind. Solche Anlagen werden also am besten in engem Zusammenhang mit großen Krast- und Industriewerken gedeihen können, von denen sie ganz billig Strom oder Abwärme als Warmwasser oder Abdamps beziehen können. Und solcher Versluche wurde schon eine ganze Reihe mit Ersolg unternommen.

Die größte dieser Anlagen wurde in Harmstebe in Holland erbaut, wo man 10000 Quadratmeter für diesen Zwed bestimmt hat. Auch in Hasselby in Schweden wurde 1926 eine Großanlage errichtet, in Deutschland mehrere im Anschluß an Kraftwerke, jo in Stettin, in Dresden-Laubegast, in Helmstedt und anderwärts.

In Schöningen wird ein 48 Meter langes Gemächshaus vom Kraftwerk mit Warmwasser, dann mit Abdampf jür die Elektrizitätserzeugung und mit kohlensäurehaltigen Abgasen versehen. Dort wurden auch Bersuche angestellt, den Wuchs der Gurken, die man pflauzte, durch Belichtung zu beschleunigen. Fünf Lampen von 200 Watt brannten sechs Wochen lang in jeder Nacht 12 Stunden. Die besichteten Pflanzen waren den unbelichteten bald weit voraus, trugen auch 5 bis 6 Gurken mehr. Auch im Frankssurter Städtischen Elektrizitätswerk konnte man schon am 28. März Kopssalat aus den Frühbeeten ernten, wobei je Pflauze 7 Pf. Stromkosten erwachsen waren, bet einem Strompreis von 5 Pf. nachts, 10 Pf. am Tage.

Die wunderbarste Entwidlung nahm aber dieses Berfahren in Wiesmoor bei Wihelmshaven, wo im Anschluß an das Nordwestdeutsche Kraftwerk mächtige Gewächshäuser auf einer Fläche von 2,5 heftar angelegt wurden, wo mit hilfe der überschissigen Energien des Araftwerkes, von Dampf, Warmwall und Elektrizität, die wieder durch Berbrennung des billige Torfes erzeugt werden, riesige Gemüsekulturen angelegt wurden. Mie man auf teurem Baugrund möglichst hohe Bauten errichtlist man bestrebt, in diesem teuren Luftraum tropischen Altmadie höchsten Erträgnisse se Flächeneinheit zu erzielen, und tatsch sich sind sie im Gurkenbau fündundzwanzigmal so hoch mie auf seiem Feld. Dort werden jährlich 400 000 Gurken und 200 000 Tomaten zum Reifen gebracht. Selbst das Liebesleben der müsepstanzen ist mechanisiert, denn künstlicher Mind sorgt sie Bestäubung von Pflanze zu Pflanze.

Für das mittlere Schweden erwartet man durch die neut Ersindung eine Umwälzung der Baumschulenpslege durch raschitt Ausbildung der in der Wärme überwinternden Stedlinge. Dat auch ersolgreich die Bodenheizung auf gegen Süden geneigen Bodenfreiflächen versucht. Nun hängt es bei uns nur mehr non dilligen Strompreis ab, ob wir uns der ausländischen Gemise einsuhr freimachen und zu Weihnachten Kirschen, zu Oftern Psiche essen werden.

### Das Rätsel der Indiosynkrasien

Bor einem Jahre beobachteten die Aerzte in Kiel einen eigensartigen Fall: Eine Patientin war gegen den Genuß von Fischisteisch derart empfindlich, da sie, als man ihr ein Hunderbstel Kubitzentimeter eines start mit Wasser verdünnten Fischslessertraattes unter die Haut spriste, beinahe lebensgefährlich erstraatte. Erst als man ihr vom gleichen Extratt die winzige Menge von füns Milliardstel Gramm — 0,000 000 005 Gramm—einwerleibte, spürte sie keine Wirkung mehr. Durch ganz langssame Gewöhnung gelang es, die Kranke von ihrer lleberempfindslichteit zu heilen, und nach zwei Monaten war sie tatsächlich so weit, daß ihr selbst eine Menge von 100 Gramm Fischsleisch keisnen Schaden mehr brachte.

Nun tritt bieses Leiden, das man Idiosynfrasie nennt — bas griechische Wort soll eine ungewöhnliche Mischung der Safte bezeichnen —, allerdings nicht immer in so traffer Form auf. Recht oft erregen rein feelische Borgunge folde Abneigung vor bestimmten Dingen und es genilgt dann schon der Anblid des Gegenftandes, gegen den man die Abneigung empfindet um eine Grregung hervorzutufen. Dam normal empfindenden Menschen scheinen manche dieser unüberwindlichen Abneigungen freilich ganz unverständlich. Es ist kaum glaublich, daß Napoleon eine solche Ubneigung gegen Ragen hatte, daß er, als er im Schloß zu Schönbrunn weilte, eines Abends laut aufschrie, weil er binter seinem Bettvorhang eine Rage entbedte. Auch Beinrich ber Dritte von Frankreich tonnte feine Rage seben, und Tied erzählte einmal, daß auch Kleift in Aufregung geriet, sobald er eine Rabe erblidte. Grasmus von Rotierdam wurde fieberfrant, wenn er Fische roch, Tycho de Brahe fühlte sich schwach werden, wenn er Sasen oder Fuchse sah, Gustar Adolf von Schweden chauberte vor Spinnen, und Kurfürst Mag Emanuel von Bapern tonnte feine Orange sehen, was ihn indes nicht hinderte, eine große herrliche Orangerie anzulegen. Sogar Rosenfeinde tennt bie Geschichte. Maria von Medici hatte Aufregungszustände, wenn sie Rosen roch, und konnte wicht einmal gemalte Rosen sehen, mährend der her og von Guise ohnmächtig wurde, wenn er Rojen sah und ihren Duft spurte. Abeilna Patti behauptete, beiser zu werden, wenn ste Beilchen roch, was auch die berühmte Schauspielerin Rachel an sich beobachtete. Pierre Bayle, der französische Philofooth geriet in Itonouliionen, so oft et Wasser aus seinem metalles nen Krahn sprudeln hörte, und selbst Beter der Große, dieser Riefe, mar nicht frei von bergleichen Angstzustanden: er gitterte jedesmal, wenn er über eine Brude gaben mußte.

Besonders häusig treten Ibiospnkrassen in der John auf, daß sich Krankheitserscheinungen nach dem Genutz gewisser Speisen einstellen. Das Essen von frischen Erdbeeren ruft dei so überzempfindlichen Personen die "Erdbeerkrankheit", eine leichte Hautserkrankung hervor, dei anderen zeigt sich die gleiche Erdseinung wenn sie Krebse oder Weintrauben verzehren. Dann gibt es wiederum Menschen, die Erdsen, Bohnen oder Linsen nicht vertragen, sie erkranken dann an Nesselsucht; ein devartiger Fall hat sogar evst vor durzem einen tödlichen Ausgang genommen. Sehr oft äußert sich die Ueberempfindlichteit auch nach Berishrung von Dingen, die der betressende Mensch "nicht vertragen" kann. Hierher gehört vor allem die "Primelkrankheit", jener unangenehm pridelnde und blasenbildende Hautausschlag, der durch die Berührung der Haut mit dem ausgeschiedenen Sast der Drüsenhaare der chinesischen Primel entsteht, serner die ent in neuerer Zeit

beobachteie Erscheinung einer besonderen Empfindlichkeit soften bie Berührung von grünen Erbsen. Mertwürdig ist auch die Eststehung einer Hauterkrantung bei Personen, deren Beruf es sich brachte, daß sie viel mit Spargel hantieren mußten, weisten Haut mit Spargelsaft benetzt wurde. Manche Menichen werden sich sich ihre haut mit Spargelsaft benetzt wurde. Manche Menichen werden sich sich ihre winzigen Gritmengen in die Haut einführen, oder in werden von einem richtigen Ausschlag befallen, wenn sie Bettwanzen gestochen werden. Außer Hautkrantheiben beobactet man an Personen, die überempsindlich sind, auch Halserkrantungen, und sogar Magens und Darmleiden kommen vor.

Diefen "allergifchen Krantheiten", wie die moderne Medit alle diefe Ueberempfindlichteitssymptome nennt, reihen fich aus jene Fälle an, bei denen das Einatmen von bestimmten Stoffen Erfrantungen hervorruft. Wer empfindlich ift, ertrantt alljage lich, sobald die Grafer und gemiffe Baume bluben, und if Bollen die Luft füllen, mit Sicherheit am Beufieber; oder er wir eines Tages ploglich von einem qualenden Afthma befaller, beshalb, weil er wingige Teilchen pen Sundes oder Ragenhaars von Federn — auch von Bettfebern — ober von tierischen Daut ichuppen, einatmete. Und so gibt es denn mirklich eine gant Fülle von Dingen, die den einen Menichen unbedingt trant mad tonnen, den anderen aber wieder gang unberührt laffen. Die alle biefe fo mannigfaltigen und qualenden Leiden zustande fommen ist eine Frage, die die Aerzte icon seit langem beschäftigt. Bei gänge und Vorstellungen verursacht wirb, tann heilung auch ber Stoffe, Die im Rorper ber entsprechend veranlagten Dienidel die Ueberempfindlichkeit hervorrufen. Man hat neuerbings et folgreiche Untersuchungen ausgeführt, indem man durch spritzungen feststellte, gegen welche Stoffe der Patient empfindlich fei. Dann versuchte man, durch langsame Gewöhnung an Den betroffenben Stoff eine Urt von Abhartung und bamit Seifuns

Die Joiojynkrasie selbst scheint nicht erblich zu sein, boch wird die Anlage, aus der sie ertstehen kann, tatsächlich vererbt, und dwar in etwa 8—5 Prozent aller Fille. Das Leiden als soldswird vermutlich so erworben, das die Stosse, die einem bestimmt ten Menschen schädlich sind, wiederholt auf ihn einwirken; Tierversuch — denn auch Tiere leiden an Joiosynkrasien — spah, das erst eine wiederholte Einwirtung die Ueberempsindsseit hervorrust. Wenn die Isiosynkrasie nur durch seelische gänge und Vorstellungen verurschet wird, kann heilung auch durch hyppnose gelingen.

#### Gin unbefanntes Bolf

Das Bolf ber Dzems gehört ju den unbefannten Bemogneti Ufritas, die sich bis jest allen Bersuchen ber Foricher, fie ftudieren und in ihren Lebensgewohnheiten zu beonachten, zogen haben. Die Djems sind jedoch dem Schickal nicht entgangen, von der Wissenschaft ersaßt zu werden. Eine tranzellen Kolonialzeitichrift berichtet jest über dieses Bolf, von dem mas logger die genque Konizahl meine Monizahl mein fogar die genaue Kopfgahl weiß: Manner, Frauen und Rind gahlen zusammen 3107 Denichen, Die zwischen Kamerun und Mittelkongo einen verlorenen Bintel im tiefen Urwald bewaft nen, immer darauf bedacht, daß man von ihnen teine Roth nehme, im übrigen aber dem Fetischismus, dem Aderbau dem Fischfang ergeben. Sie machen fich nicht viel aus ber int bem Fischfang ergeben. Sie machen sich nicht viel aus ber und Batate, zeigen auch teine besondere Borliebe für Manior Apfel in Europa, pflüden läßt, was darauf hinzudeuten so in daß die Dzems schlaue Leute sind und das wirtschaftliche Prade den größten Effekt mit dem geringsten Aufwand an Kräften berzielen, erfaßt haben. Sandel und Wandel sind Dinge, die ihne ein Lächeln abnötigen; in Suanke erwarh im Jahre 1998 ein Dank ein Lächeln abnötigen; in Suante erwarb im Jahre 1928 ein Der einzige seines Bolkes, ein Handelspatent. Er wurde bestall von seinen Stammessenallen paracticht. von seinen Stammesgenossen verachtet. Fern der europalite Zivilisation heiraten die Dzems ohne jedes Gepränge, und Tamtam dröhnt zu Ehren der Sierkieren Gepränge, und Tamtam dröhnt zu Ehren der fünftigen Chefrau, die teine weißen Schleier teine Orangenbluten, teine silbergenisten Schuhe und meistens auch teine Liebe tennt Die Societal steine ber Bäter werden jedoch mit großer Gewissenhaftiges gepflegt. Es ist einem Daem nerhaten ein im ben bestehe gepflegt. Es ift einem Dem verboten, ein junges Didbar feines Stammes heimzuführen. Er geht baher in die Ragen jeines Stammes heimzuführen. Er geht daher in die Raggen schaft auf die Brautschau, und wenn er Gnade voro den Tugen der Familie gefunden hat, begleitet der Bater oder der Ontel ber Braut diese die zum Dorf des Bräutigams, der dann den Hochzeitsmahl bestimmten Hammel ichlachtet, während Mädchen die Hütte des künftigen Gemahls betritt. Die der Braut sind gehalten, dreimal im Laut von die von der Braut find gehalten, dreimal im Lauf von vierunde Stunden Badewasser für die junge Frau herbeizuschleppen, Borschrift, die dem Reinlichkeitsbedurfnis der Dzems Ehre nachten ben Araut ist es nerhoten ben Trumis der Dzems Ehre Der Braut ist es verboten, das Feuer des Herdes brennen erhalten oder anzusteden. Fünf Tage lang dauert die gehließung des Mädchens in der Hütte, und mährend dielet hat sie kein Recht, die Behausung des Mannes zu verlassen, nicht unter dem triftigsten Borwand. Der inne Angelie nicht unter dem triftigsten Vorwand. Der junge Ehemann gen gegen widmet sich jeden Morgen mlt Eifer und hingabe aft Arbeiten, die der Haushalt mit sich bringt, eine Anstrengung die er am dritten Tag, an dem er endlich die Ehe vollzieht, end lich entschädigt wird. Nach der Vermählung darf die Frau lich das Feuer berühren, nachdem sie es angestedt und president wieder ausgeloicht bat.

### Die Dame und ihr Kleid



1. Elegantes Kostüm aus Moire: offene, sehr lange Jade mit Tajchen, stark abgestochenen Eden und Fuchsbesaß — gernder Rod mit Gehsalte — dlatte Crepe-de-Chine-Bluse.

2. Complett für Reise und Sport: beige Flauschstoff mit Saumdenstepperei — Jade dunkelbraun gefüttert — Kragen,



Revers und die breiten Manidyetten aus Nutria — einfache Blufe aus naturfarbener Baftfeibe mit Anopfleiste.

3. und 4. Hauss und Bureaukleider aus Tweed, Kasha oder Wolltepp: schmaler Crepe-Georgette-Kragen — Glodens bezw. Vollteurod

# Bilder der Woche



Die lette Fahrt des Schlachttreuzers "Hindenburg" der im Jahre 1919 mit dem größten Teil der deutschen

der im Jahre 1919 mit dem größten Teil der deutschen Schlachtflotte bei Scapa Flow versenkt und so der Ausliesezung an England entzogen wurde. Nach mehrjährigen sehr kastspieligen Hebungsversuchen ist es jest endlich den Engsländern gelungen, das Wrad des stolzen Schiffes zu heben und zur Verschrottung in einen Hasen einzuschleppen.



Minifterpräfident Georgiewitich +

der frühere serbische Ministerprasident, Dr. Bladan Georgewitsch, ist in Baden bei Wien im Alter von 86 Jahren aktorben. Ministerpräsident und Außenminister unter König Alexander bis zu dessen Vermählung mit Draga Maschin, hat it stes seine freundschaftliche Gesinnung für Oesterreich betont.



erste deutsche Austausch-Professorin

Fran Studienrätin Johanna Willich,

Borsigende der Abteilung des Deutschen Philologen-Versides in Berlin geht als erste deutsche Arademikerin als untenusch-Prosessorin nach Amerika, wo sie an der Senior High School in East St. Louis wirken wird.



Japanifcher Befuch beim Roteu Areug

Der Prasident des japanischen Oberhauses, Fürst Tokugowa, der sich in Berlin aufhält, besuchte in seiner Eigenschaft als Borsigender des japanischen Roten Kreuzes zahlreiche Anskalten dieser Institution in Berlin. — Auf dem Bilde sieht man Fürst Tokugawa beim Besuch der Oberinnen-Lehranskalt des Berliner Roten Kreuzes in Lankwig.



Die Ueberschwemmung im Gebief der Auterelbe

die durch die unaushörlichen Regengülse der letzten Tage hervorgerusen wurde, hat — nomentlich in der Gegend von Stade — katastrophale Musmaße angenommen. Viele Kilometer weit ist das Land unter Wasser gesetzt, das zum Teil bereits die Schutzbeiche überflutet.



Von den Herbstmanövern der frangösischen Urmee

Die — mit einem seit 1914 nicht erreichten Aufwand an Truppen und Material — jett in den französischen Alpen an der italienischen Grenze dunchgeführt werden: Die Maultierabteilung eines Alpenjägerregiments auf dem Marice.



Die erfte Frau mit dem Stenermannspatent für Luftschiffe

Frau Sophie Thomas

hat als erste Frau das Steuermannsegamen für Luftschiffe bestanden und das Patent zur Führung eines Luftschiffes erhalten.



Professor Dr. Eugen Goldstein

der frühere Observator der Berlin-Babelsberger Sternwarte, trat am 5. September in das 9. Jahrzehnt seines Lebens. Der hervorragende Physiter hat sich durch seine bahnbrechens den Forschungen auf dem Gebiete der elektrischen Strahlungen und der Spektralanalyse einen großen Namen gemacht.

### Die unruhige Erde

Mit Ausnahme Japans bleiben sämtliche Länder der alten wie der neuen Welt, die in unserer herrlichen Zivilisation sührtend sind, seit langem schon von nennenswerten irdischen Erschützterungen frei. Dech ist darum das Interesse der Bevölkerung an diesen Erscheinungen nicht geringer, und der weltumspannende Nachrichtendienst der großen Telegraphenbüros und der Presse sogten Telegraphenbüros und der Presse sogten über Art, Umsang und Wirkung eines mittelamerikanischen oder südassatischen Bebens unterrichtet sind als die Eingeborenen der betrossenen Gebiete selbst.

Was find nun eigentlich Erdbeben? Wie und wo entstehen fie?

Die Erbrinde, das heißt also jene 100 bis 150 Kilometer starke Gesteinskruste, die den heißen und unsoliden, rund hunderts mal so dicken Erdern umhüllt, wird ununterbrochen von Erschützterungen durchzucht. Die noch immer sehr ungleichmäßig verteilsten Erbbebenwarten registrieren immerhin durchichnittlich ein Beben pro Stunde! Aber nur B bis 30 jährlich sind wirklich sein Beben pro Stunde! Aber nur B bis 30 jährlich sind wirklich sein Beben pro Stunde! Aber nur B bis 30 jährlich sind wirklich sein Hälfte bloß mit seismographischen Apparaten wahrgenommen werden kann. Bemerkenswert ist dabei, daß von der riesigen Glutmasse des Erderns, der sich zur Kinde verhalt wie etwa das Innere eines sehr großen Apsels zur Schale, unstes Wissens keisnerlei Geschren drohen, daß vielmehr sämtliche Schütterherde insnerhalb der sesten Gesteinkruste liegen, und zwar in der Regel nur wenige tausend Meter ties. Die letzten Magmas "Reviere", die noch Erdbeben verursachen, dürsten in keinem Falle mehr als sechzig Kulometer von der Erdoberssäche entssent sein.

Alle Erschütterungen der Erdrinde erklären sich aus deren physikalischer Beschaffenheit; sie sind unvermeidliche Begleitersscheinungen der dauernden Umgestaltung der Festländer und Meere, die seit Millionen, ja wahrscheinkich seit Milliarden von Jahren daso hestiger, bald schwächer vor sich geht. Umb lediglich der Umstand, daß ein Menschene so seht. Und lediglich der Umstand, daß ein Menschene ho seht. Und lediglich der Umstand, daß ein einer relativ ruhigen oder allenfalls am Bessinn einer etwas lebhasteren Epoche stehen, lätzt uns die Auswirtungen aller geologischen Borgänge letzten Endes doch so geringsügg erscheinen. Ein halb Meter Bodensentung während eines Menschenalters —: kein Halb Meter Bodensentung während eines Menschenalters —: kein Hahb trächt danach. Und doch verslanken insolge solch unscheinbarer Bewegung ganze Kontinente mit gewaltigen Gebirgsmaßiven und riesigen Strömen tief im Dzean, dieweil sich einstiger Meeresboden heute kilometerhoch als Feitland in der Aether recht.

Im großen und gangen unterscheibet man heute brei Gruppen von Erdbeben von benen die der tektonischen Erschrütterungen allein rund neunzig vom hundert umfaßt. Diese entstehen im Uniddug an die ftarten Spannungen in der Erdrinde, die fich in Bermerfungen ober - weil feltener - in Faltungen entlaben; alle fogenannten Groß- und Beltbeben find tettonifcher Ratur. Bedeutend seltener und stets nur von tokaler Wichtigkeit sind die vullanischen Beben - der Name ist etwas schief -, die bevorsiehende Lava: und Afchenausbrüche ankundigen; sie find bie Relat unterirdifder Gasexplosionen beim Aufwärtsbringen bes Magmas und daher um so heftiger, je verstopfter Schlot und Krater find. Auch die lettle Eruption des Besurs wurde mehrere Tage norher durch berartige Erschütterungen angezeigt. Bon noch geringerer Bedeutung endlich ift die lette Gruppe; Die ber Gin= fturgbeben. Gie fommen nur in Gebieten mit fehr loderen, fich dauernd gersehenden geologischen Formationen wie Ralf por; einen ausgezeichneten Anschauungsunterricht von ihrer Birtung bieten aber auch bie fogenannten "Bimgen" im Erzgebirge (bei

Gener, am Plattenberg), alte eingesallene Bergwerke. Gin Einflug irgendwelcher außerplanetarischer Kräfte schließlich — etwa der Sonnensiede oder der Schwerkraft großer Gestirne — hat sich bis heute nicht nachweisen lassen, obgseich er theoretisch durchaus moglich wäre.

Allen Erdbeben gemeinfam ift die außerordentlich turze Dauer der einzelnen Stöße. Sie schwanft zwischen dem Bruchteil einer Setunde und ein paar Sebunden. Dennoch tonnen die Folgen. wie wir gleich noch sehen werden, unendlich tatastrophal fein. Die Erichütterungen laffen fast immer nach dem hauptstoß raich und beträchtlich nach, wennschon sie unter Umftanden auch einmal wochenlang oder gar monatelang immer wiedertehren. Infolge der erheblichen Elaftigität der Erdrinde pflanzen fich die einzelnen Bewegungen wellenformig nach allen Seiten fort mit einer Beschwindigkeit bis zu 20 Rilometer pro Sefunde! Bei besonders hweren Beben wie dem von Mitteljapan vom 1. September 1923 umlaufen fie fogar die gesamte Erbe ein oder felbft mehrere Mule, wobei zu einem Umlauf nur reichlich drei Stunden benötigt werden. Daber tonnen die Erdbebenwarten, deren es gur Beit er dreihundert gibt — davon neunzehn in Deutschland —, stets schon die Seftigkeit und die ungofahre Entfernung eines Bebens anzeigen, bevor die erften tatfächlichen Rachrichten eintreffen.

Die erdbebenreichsten Gebiete liegen einmal im riefigen, nach Suden anscheinend offenen Kreise um den pazifischen Dzean hers um; der sogenannte Tonge-Graben nordöstlich von Neusceland,

der herd der meiften Groß- und Beltbeben, erzeugt allein rumb ein Fünftel aller Erber dutterungen. Bum anderen zieht fich eine Erdbebenzone mit häufigen und idworen Bewegungen vom Mittelmeer über Border- und Sudaffen nach dem Gunda-Archipel. In diefen beiben "Revieren" find ficher icon viele Dallio nen von Meniden ben geologischen Kräften ber Erde gum Opfer gefallen. Forberte boch bas oben erwähnte mitteljapanische Beben von 1923 allein 200 000 Menscheuleben, das von Messina im Dezember 1908 ctwa 40 000, das von Kamaishi (Japan) im Juni 1896 rund 27 000! Auch bei dem mitteljapanischen von 1891 famen fast ein viertel hunderttausend Menschen um; augerdem verschob sich damals der Erdboden in einer gewaltigen Ausdehnung infolge Abrutichens einer riesigen Scholle; er fank durchschnittlich Meter tief ab und wanderte zudem fast noch 4 Meter weit in horizontaler Richtung! Gine große Brudipalte von 600 Rilometer Lange bei über 4 Meter horizontaler Bermerfung bildete fich auch am 18. April 1906 in Ralifornien. Doch am anschneidenditen umgestaltet murbe die Erdoberfläche in neuerer Beit auf einem Gebiet, fast so groß wie Süddeutschland, durch das Beben von Pingliang in Ranfu (China) im Dezember 1920.

· Amgesichts solcher verheerenden Auswirtungen der geologischen Kräfte noch in unserer Zeit kann der mehr oder weniger sensationshungrige Mitteleuropäer nur froh sein, daß er weit "vom Schuß" sist. Aber auch bei uns zulande wackelt das Terrain noch ab und zu, beispielsweise im Egersand, in der Eisel, in der Rauhen Alb; doch meist spüren das bloß die seinwographischen Institute in Leipzig, Potsdam, Jena und den anderen Erdbebens warten.

### Ameisen, die Elefanten angreifen

In Ufrita lebt eine Ameisenart, der "Treiber", die von den Zoologen bisher wenig erforicht wurde. Ein Afrikareisender, J. 2B. Bandercoof, hatte auf feinen Kreug: und Querfahrten bes Rontinents mehrfach Gelegenheit, fie eingehend ju beobachten. Ihre Befanntichaft machte er, als er Ufrita jum erstenmal burch: querte. Auf einem ichmalen Dichungelpfad erblidte er ein ichwarzes, ungefähr fünf Zentimeter breites Band, das sich mitten auf dem Weg hinzog und aus Ameisen bestand. Bei genauer Prus fung unterschied er zwei Arten von Ameifen; ben Rern bilbeten tleine Tiere, die Arbeiterameifen, die gu Taufenden und Abertaufenden eilig bahingogen, mahrend an den Augenseiten größere Ameifen marichierten, Die, mit ftarten Rneifzangenkinnbaden bewehrt, die Soldaten dieses mandernden Bolfes darstellten. Diese bildeten gemiffermagen die Schutmand und marichierten viel langjamer. Die Soldaten laufen immer ein paar Bentimeter pormarts, bleiben bann ftehen und fuchteln mit ihren Aneifgangen, um fo etwa brobende Gefahren zu erfpaben. Außerdem loft fich jeben Augenblid ungefähr ein halbes Dugend Golbaten von ber Rolonne, untersucht bas Terrain auf eine Entfernung bis gu einem Meter und tehrt erst wieber gurud, wenn alles in Ordnung ift. Gine Berührung ber Treiber empfiehlt sich nicht; wo fie auf Die bante Saut tommen, reigen fie mit ihren Aneifzangen gange Stude Feifch heraus und fprigen ihre icharfagende Gaure in Dic Bunde. Aber auch da, wo fie auf Leber itogen, hinterlaffen ihre Rinnbaden Spuren wie Sagescharten. Webe bem Tier, bas ben Weg des Treibers treugt! Der zwerghafte Burger frift fo lange, bis nichts als die Rippen übrig sind. Selbst den Elesanten fallen sie zu Tausenden an, heften sich an seinen empfindlichsten Teil, den Rüssel, fressen sich in seine Augen und Ohren, bohren sich selbst durch seine Didhaut. Im allgemeinen nahren sie sich von Insetten, Wurmern und Maden, welche die Soldaten im Sprung angreifen; felbst Schmetterlinge holen sie sich im Sprung von

einer Blume oder der Spige eines Blattes. Gie ichwärmen bis in die Kronen der Baume hinauf und bedrohen fo Bogel und tleinere Baumtiere. Da sie alles Lebendige fressen, bessen sie habs haft werden tonnen, freuen fich bie Gingeborenen, wenn ber 28-8 der Ameifen über ihre Dorfer führt; benn die Reger haben in ihren Sutten allerlei Getier, bas fie nicht loswerben tonnen. Ratten, Mäuse, Spinnen, Schnaken u. a. Der Treiber befreit sie davon. Meift faubern fie auf biefe Urt gange Dorfer, benn fie treten fast immer in ungeheuren Sharen auf; es tommt por, Daß ein einziger folder Ameisenzug bei gutem Tempo fechzehn Tage braucht, um eine Stelle vom erften bis jum letten Tier ju paf fieren. Der einzige Feind Diefer Ameifen ift Die Gonne, beren Strahlen auf fie innerhalb weniger Minuten todlich mirten. Abet die Ameisen wissen sich ju helfen. Entweder beden die wider standsfähigen Goldaten mit ihrem Leib die Arbeiter, ober es wird aus Erde ein Innnel gebaut. Die Treiber nogen babei bie Erde mit ihrem Speichel, wodurch die Maffe fo fest wird wie Bement. Das Bauen erfolgt auf dem Marich und mit folder Weichwindigkeit, daß ber Marich taum eine Bergogerung ju et fahren ideint. Meift aber marichieren fie in der Racht ober bet bewölftem Simmel. Go empfindlich fie gegen die Sonne find ia unentpfindlich find fie gegen Regen und Baffer. Wenn fie 3. an ein fliegendes Waffer tommen, ichwarmen Die Soldaten aus und laufen am Ufer entlang. Gewöhnlich haben fie innerhalb weniger Minuten eine geeignete Stelle gefunden. Dort fammeln fie fich und bilben Rugeln ober Balle von ber Große einer Fauf bis zu der eines Sorniffennestes; Die Schwächsten tommen in Die Mitte, die Grärksten, die Soldaten, an die Außenseite. stoßen sie nom Ufer ab und laffen sich vom Waffer treiben, welches sie in den meiften Fällen ans andere Ufer trägt-Dem erften Bal! folgen andere, und bas gange Bolt hat in fur Befter Beit ben Bafferlauf übermunden.

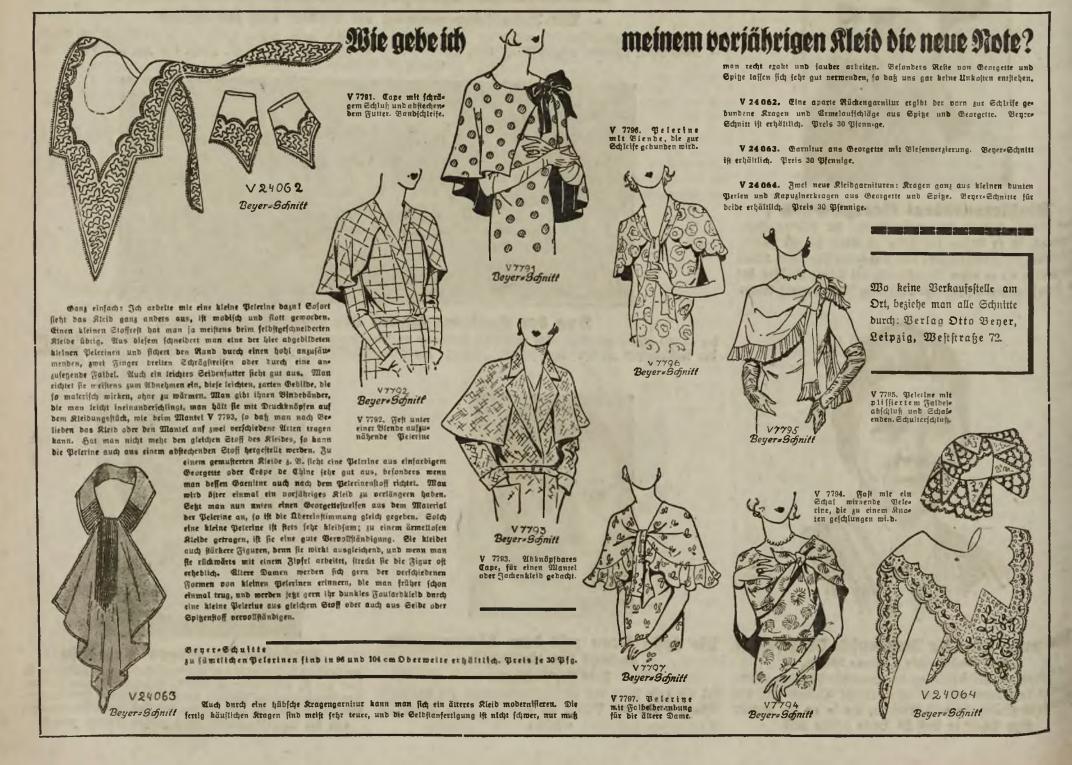

### Laurahüffe u. Umgebung

Bas tommt in ber nächsten Gemeinbevertreterfigung gur Beratung?

os Die nachite Gemeinbevertreterliqung findet in Giemianowit am Donnerstag, den 11. September d. 3s., abends 6 im Gemeinbesitzungsfaale statt. Auf ber Tagesordnung ftoben 5 Buntte und gmar

1. Antrag ber Cogialiften in Angelegenheit ber Bobnungs-Revisionsfommillion

2. Beidelugfaffung iibet die Entlaftung ber Gemeindetalfe

für das Rechnungsjahr 1929/30. 3. Bewilligung ber Roften für bie tommenden Geime und

Genatswahlen.

4. Mahl non 48 Mitgliedern und beren Stellvertretern für die Wahltommiffionen.

5. freie Musipradje und Antrage.

#### Wahlvorbereitung in Siemianowig.

co. In der Gemeinde Siemianowig geht man mit Sochdrud baran, die Mahlliften fertigzustellen. Da die Bett bis dur Ablieferung der Wahllisten am 20. September zu turg ift, hat die hiefige Gemeinde davon abgesehen, neue Wohrungsliften dweds Ausfüllung burch die Sausbestiger auszugeben. Gie verwendet die vor den legten Bablen angefertigten Bohnungs-Biften, welche durch die Bollziehungsbeamten ber Gemeinde in den einzelnen Wohnhäufern nachgeprift werben. Mit ber Aufnellung ber Wählerliften ift bereits begonnen worden.

Upothetendienit.

Den Apolhetendienit am morgigen Sonntag nerfieht bie Sarbaraapothete. Den Rachrolenft von Montag ab verfieht die Stadtapothefe.

#### Reine Berjonenbestandsaufnahme.

um: Bu ben bevorstehenden Seimmablen wird die Go-Meinde Glemianowin aus Sparjamleitsgrunden von einer beionderen Petsonenbestundsaufnahme Abstand nehmen. Die alten Bahlisten werden nochmals nachgeprüft und bei ben fommens ben Sejmwahlen verwertet. Die Hausbesitzer werden geboten, den Gemeindeboben bei eventuellen Nachstagen, genaue Ausfinfte geben zu mollen

#### Erweiterung der Autobuslinie Siemianowit. Königshütte.

:0. Der Konzeillonvinhaber ber Antobuslinie Gieminnamik-Königshiltte, Rowollik, beabsichtigt, diese Autobuskinie bis an die Grenzftation Lagiemnik bei Beuthen duochzusühren. Die weiterung dieses Autobu vertehrs soll vom 15. September 3s. ab erfolgen. Im Interesse der Bürger von Siemianowis Is, ab erfolgen. Im Interesse ver

Achtung, Taubenbeliker!

10. Die Taubenbriger von Giemianowit werden von bet Bemeinde Giemianowig barauf aufmertfam gemacht, daß jum Jule ber Saaten somtliche Tauben auf Grund ber Forft: und belopolizeiverordnung jur Beit ber Berbinfaaten, bas ift vom 10. September bis 20. Ottober, eingesperrt ju halten find. Buberbanbelnde werden nach § 34 der Foot: und Felopoligei-Detoronungen ftreng beitraft.

#### Unwahre Gerüchte.

In den letten Tagen murben in unfeter Gemeinde oftmais delichme Dungen in Die Welt gofetzt, Die feber Taifache enifpra-en. So furfierten Nachrichten über Gelbstmorbfulle einiger amafter Birger. Da in allen Fällen es jich nur um lojes immag handelte, nehmen mir an, bag es besonderen "Beo-Deten" gefallen muß, lolche Unwahrheiten unter bas Bolt gu ringen Mir taten baber, in Butunft folden Melbungen tein Gryde ichenten ju wollen.

#### Aplagfeit.

.0. Am Gonntag, den 14. September b. 3s., feiert bie Ba-Die der Krouzkirche in Siemianowis das alliahrliche Ablag-ik Die Nachricht, daß das Ablaksest aus irgend welchen unden verschoben worden sei, entspricht also nicht den Tat-

Bau eines Kriegerventmals,

Die feit langerer Belt amticrende Kommiffion, welche fich Priege der Ariegergräber zur Aufgane gemacht hat, hat nun Institution noch in diesem Jahre den Gefallenen ein würdiges wird geben, welches mit einem Koltenauswand von halaitiet werden soll. Die ho böllenen Die der beleitigt und die Ramen ber einzelnen Gefallenen auf bas itmal gesetzt. Da die Untoften sehr hoch sind, bittet die femilifton um Beihilfe. Auch der Beinfte Betrag wird mit entgegen genommen. Gelbipenben nimmt Sorr niecol

Eröffnung.

Im Montag, ben 8. September mied die von ber hiefigen bereurinnung ins Leben gorn ene Jachlehrichule eröffnet. Bis= find gablreiche Michamgen beim Obermeifter ber Innung Plaufen. Bu biefer Reugrundung tann man ber Junung nur latulieren.

Slutiger Streit.

m. Bu einer bintigen Schlägerei zwifden 2 Angetruntenen es am Mittwoch abends in ber Destillation bei Ciba auf ul. Sobie-Hogo. Unlog in biejer Schlacht gaben Meinungsauf fich los, daß beibe mit Butigen Rorion nach Soule n bie in Streich bitter bezeut haben.

Lu be evangelifd in Riech gemeinde.

Der evengeliidje Di merve, in verfammit fich am Conntag in der fülligen Monatsverstrug. — Am Monatsverstrug. — Am Monag, ten 8. Stember hält die evange Eraueichisse nachmittags 4 Ubr, ihre Monatsversammsung Um puniti des und zuhlreiches Erscheinen wird gebeten.

Vom Ficinusschacht.

Gon in ter nächten Zeit soll ber Ficinusschacht von ber Golle nach ber 280.M. Sohle abgeteuft werben, worurch die nofifchacht jurudgelassenen tiefer liegenden Bidge, erschlofe-wen sollen. Aus biesem Grunde muhte die gelainte Fdrauf die 140-Meter-Sohle des Alchenbornichamies verlegt Mit diefer Umstellung augleich, erfolgte auch die Entder veralterien Bengellotomotive. Die Forderung wird der beratterien Bengenbiniteten. Spftems bestritten.

# Hochbetrieb auf den Jußballpläken

Fortsetung der Berbandswettsviele — "07"-Laurahütte contra "Rolejowy"-Rattowit, "Odra"-Gzarlej - "Sloust"-Laurahütte in Georgshütte — Handballtreffen im Bienhospart Bor großen Bogereigniffen

07 Laurahütte - Rolejown Rattowin.

Bum jalligen Berbandsipiel tritt ber Gijenbahnerfinb am morgigen Sonntag auf bem Rulifiebenplat gegen ben Blabe befifer an Auf eigenem Boben baben die 07 er die großten Siegesaussichtene Spielbeginn 414 Ihr nachmittags. Wir tonnen den Jugballfreunden von Laurahuite den Bejuch nur enipfehten. Bor bem erftflaffigen Spiel treffen fich bie Referven beider Bereine. Much hier durfte es recht heiß jugeben.

#### R. S. Sloust - Odra Scharlen.

Um Sonntag, ben 7. d. Mits. tragt ber hiefige R. G. Glonst sein lettes Verbandsspiel auf seinem Plag an den Schiefstanden in Georgshütte aus. Der Gegner ift ber A. 3. Obra Scharley. Die Mannschaft von Obrn ist sehr ftart und hat in letter Zeit beachtenswerte Ergebnisse erzielt. Das Spiel der ersten Serie in Scharlen gewann Slonef tnapp mit 1:0. Auch Die Rejerve fteht por einer Enticheidung. Diefes sonntagliche Spiel enticheis bet itber Die Meliftericaft ber Reservemannschaften. Die Spiele fteigen um 148 Uhr und um 125 lihr nachmittags. Borber fteis gen Spiele der Jugendmannichaften.

#### R. C. John - Bogon Friedenshütte.

Dbige Bereine spielen am morgigen Countag auf dem Betraplay miteinander. Much hier dirfte fich ber Rampf recht beiß geftalten. 3stra hat den Borteil bes eigenen Bodens Spielanfang 4 11ht nachmittags. Borber Spiele bet unteren Mann-

#### Sanbhall.

#### Mer mirb fiegen?

Das feinerzeit unentichieben ausgefallene Sandballtreffen amischen den Ortsrivalen Alter Turnverein und "Evangelischer Jugendbund" wird am morgigen Sonntag auf dem Sportplag im Bienhofpant wiederholt. Getampft wird um ein Diplom, welches der Ratholifche Gefellenverein aus Anlag feines Stiftungsfestes bem Sieger dur Berfügung gestellt hat. Nachstehend die Maun-ichaften: Alter Turnverein: Nachwenh, Zweigel 3, Lucis, Rlein 2, Czyrnia, Turczył 2, Sobosczył, Smiesget, Turczył 1, Zweigel 1 und Klein 1. Evangelijcher Jugenbbund: Navraih, Breifichel. del 1, Uhe, Breitscheidel 2, Neugebauer, Dziadek, Ausch. Schwertsfeger 3 und 1, Besa und lluger. Das Spiel beginnt um 11 Uhr vormittags. Die Diplomuberreichung erfolgt fofort nach Spiels

Bundegradrennen in Laurahütic.

Das 50-Rilometer-Radrennen .. Rund um Laurahütte" wird am morgigen Sonntag, vormittags 8 Uhr, in Laurahutte ausgetragen. Der vom Rabfahrerverein Lauranfitte geftiftete Banberpotal wird bereits feit 7 Jahren ausgefahren. Db der Titelverteidiger Wenzel auch diesmal den Sieg erringen wird, ist fest fraglid, da fümtliche oberichlesische Ranonen an dem Bundesrads rennen teilnehmen werden. Bir minfdien bem Laurabutter Radfahrerverein bei biefer Berauftaltung recht viel Glud.

Auf die am Conntag ben 7. b. Mts. statifindente Monats-versammlung wird noch besonders hingewiesen. Dieselbe findet im Bereinstokal Prodpotta (Erner) vormittags 10 Uhr ftatt. m.

Umateurbarflub.

Die letzte Monatoversammlung, die am Donnerstag abends in der Kawiarnia "Karszamska" stattjand, war recht gut bessucht. Nach der Begruftung des Borifgenden Matysses wurde die Tagesordnung befanntgegeben. Rad ber Nenaufnahme einiger Mitglieder murben die Diplome an die biesjährigen Klubmeifter perfeilt. Die Berfammelten begludwünichten Die Deifter mit einem fraftigen Sporigrug. Rad einer genauen Berichterftatiung über die lotten Beranftaltungen wurden lebhaft bie kommenden Kämpfe, die mit führenden Bereinen, wie Amateurbogflub Breslau und einer mitteldentichen repräsenhativen Rampfmannschaft abgeschlossen wurden, besprochen. Die Erganisationsarbeiten wurden an einzelne Mitglieder verteilt. Rach Erledigung weis terer interner Vereinsungelegenheiten, schlof ber Borfigende die umfangreiche Monatsversammlung. Zu der nächsten Versamm-lung werden die Mitglieder per Schreiben eingeladen. m.

Gratulation.

Der im Orte, sowie in der Oberschlosischen Fußballwelt befannte Repräsentative Gamron Georg, vom R. S. 07 felett am heutigen Tage feinen 30. Geburistag. Genannter Fufballet gahlt zu ben alteften Attiven unferer Gemeinde. Mir libermitteln ihm hierdurch bie berglichften Glidwiiniche.

1. Schwimmverein Siemianowis.

Am morgigen Sonntag, ben 7. September halt obiger Berein in feinem Bereinstofal Drenba ulica Gobiestiego, feine fällige Monatsversammlung ab. Jufolge der Wichtigfeit der Tagesordnung wird um jahlreichen Besuch gebeien. Beginn berfelben um 10 Uhr vormittags.

Bahlereichung. Die elektrifche Bentrale im Ficinusschacht nimmt die Gichung von jämilichen Bahlern vor. Alle früheren Siemenszöhler werben fafftert, ba bas Eldjamt bie Gidung berfelben als ungeeignet für ben weiteren Gebrauch betrachtel. Der Einbau der neuen Zähler wird mit 9 Zloty berechnet. Die Monatembete beträgt 2 Zloty. Bedauerlicherweise lehnt die Zentrale den Ansauf von Zählern als eigenen Bestz ab; somit it jeder Zählerinhaber verpflichtet, die monatsiche Zählermine gu entrichten.

Generalverfaumlung.

Bu ber dietfährigen Generalverlammilung ruft ber hiefige Sandwerderverein feine Mitgliedet ant Conntag, ben 7. Septomber in seinem Vereinslokal Rozbon zusammen. Auf der Tas gevordnung fteben nebft verichiedenen anderen wichtigen Buntten noch die Neuwahl des Barftandes fest. Um recht rege Befeilt: gung wird gebeten. Beginn 7 Uhr abends. m.

Un Die Schachfreunde.

Schachfreunde ber Gemeinde Siemianowig, Die bem "Freien Schachverein" beitreten wollen, fonnen ihre Anmelbungen jeden Freiting von 7 Uhr abends ab, im Restaurant Duba ulica Bntomsta abgeben. Un ben allwochenklichen Schachabenben tonnen fich von nun an nur Mitglieber beteiligen.

#### Gefaßte Gartendiebe.

-o- In ber letten Beit murben in Sientianomit die Garten, befonders Die Beamtengarten an der Michaltowigerftrage bauernd von Dieben beimgesucht. In Dieser Moche gelang es ber biefigen Bolizei, die Gartendiebe endlich zu fassen und dem Gerichtsgefängnis in Kattowit juguführen, unter anderen auch ben Anführer ber Bande, ein gemiffer B. aus Siemianowis Die Bande hat inftematifc bie Garten gepflindert und das geftoblene Gut auf ben Wochenmarrien vertauft.

Kammerlichtspiele.

Der mit großer Spannung erwartete Senfationsfilm: Rampfhabne ber Liebe (Rivalen 2) läuft nut noch bis Montag im hieligen Aino Rammer über die Leinwand. Filminhalt: Der "Rivalen" Welteufolg feiert Auferstehung. Die Wenteuer der beiden amedianischen Landsfnechte, die infolge der diverfon friegerischen Unternehmungen ihres Baterlandes unferen Erdball gritndlich ju feben bekommen, finden luftige Fortfekung. Wieber find es die Weiber, Die das Berhaltnis der beiden Saubegen meinander bestimmen. Für das Lächeln eines Mädels opfern sie bereitwillig die eben gelehte Kamerad chaft. In Wia. diwostot beginnt es, die Schone heigt Olga und hat einen barenstarten Berlobten der den aus dem Kampf mit dem Kameraben Flagg siegreich hervorgegangenen Quirt unfanft die Treppe hinanbebeforbert. Dann gehts in die Heimat gurud, wo Quirt bie Früchte feiner Bemilhungen anicheinend in Ruhe pfluden tann, mahrend Flagg auf der Tragbahre abtransportiert merden muß. Kriegsgetümmel gibt es wieder in Sidamerika, wo man sich mit Redellen herumichlagt. In rauhet aber herzlicher Weise tragen Bikter Mic Laglen und Edmund Löwe ihre Kämpse aus. hagelt nur fo urfräftige Titel. Es herrichte ausgelaffene Stimmung ilber bie vielen guten Bilbeinfalle. Diefer erfte Großfilm aus der Fog-Demitaffe läuft nur noch bis Montag in ben Rammerlichtspielen. Siehe heutiges Infcrai!

#### Goffesdienstordnung:

Ratholifche Pfarrfirche Siemianowig.

Sountag, ben 7. Geptember.

6 Uhr: von ber poin. Ehrenwache. 7% Uhr: jum Sift. Bergen Jeju als Dankjagung (Intention

818 Uhr: für die Parochianen 10,15 Uhr: zum Hift herzen Jeju und zur Mutter Gottes als Danffagung von Gamifie Roteja.

#### Kath. Pjarrfirche St. Antonius, Laurabiite

Conntag, ben 7. Ceptember.

1. Inl. Deffe für Die Barodianen. 2. fil. Meffe für Familie Pacznno

3. ff. Meffe für den beutschen Rindheit-Je,u-Berein,

4 pl. Meffe für Familie Grifnbel.

Montag, den 8. Saptember.

8 Uhr: filr verst. Alois und Alara Poloczek und Große eltern Poloczek und Benzoll

614 Uhr für verft. Paulina Uffig,n.

7,15 Uhr Begrabnismelle für verft. Abbin Moszinski.

#### Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

12. Conntag n. Trin., ben 7. September. 91/2 Uhr: Sauptgottesbienst mit anjalliegenber Beichte und

Teier des fig. Abendmahles. 11% Uhr: Taufen.

7 Whr: Monatsversammlung bes Mönnervereins. Montag, ben 8. September.

4 Uhr: Monatsversammlung der Frauenhilfe. 71/2 Uhn: Monatsversammlung des Jugendbundes.

#### Uns der Wojewodschaft Schlesien Prälat Adamsti zum Bijchof von Schlefien ernannt Der Pojener Domhert, Abamsti, wurde vom Papft jum

Bijdof von Schlesten ernaunt.

Der neue Bijchof Abamsti, befagte fich febr viel mit bem Genoffenschaftsmefen und ben Sozialfragen. Bor bem Ariege tam er aud febr oft nach Oberfdelefien und half hier bie "Bant Polsti" ju gründen. Er war lange Zeit Leiter bes chriftlichen Arbeiterverbandes in Bofen.

#### Die erste Seimsigung am 10. September

Bir erfahren, daß die Seimiession bes Schlesischen Seims nicht am 9., sondern am 10. d. Mts. um 3 Uhr nachmittags eröffnet mirb. Auf der Tagesordnung fteht bie enfte Lejung bes Budgetpräliminare.

#### Die Beschwerde des Polenbundes abgewiesen Eine Enticheibung Calonbera gegen ben Polenbund in Deutschland.

Der Brafibent ber Gemischten Rommiffion für Oberschlesten, Calonder, hat nach langer Zeit wieder einmal Gelegenheit gehabt, zu einer Beschwerde des Polenbundes Stellung zu nehmen. Es handelt sich um eine Beschwerde, die der Polenbund im Namen der Witwe Martha Slodzzeft in hindenburg desmegen eingeleitet hat, weil der Argt Dr. Janus-hindendurg sich weigerte ein ärztliches Attest für ihren Sohn auszustellen, da dieses Attest angeblich dazu dienen sollte, dem Sohne der Beschwerdesührerin die Aufsnahme in ein polnisches Lehrerseminar in Polnisch Obersichlesten zu ermöglichen. Der Polenbund, der bereits eins mal eine Beschwerde auf Erund des Artitels 585 des Genser Abkommens einbrachte und von der Gemischen Komsilien absomisson worden war bei der nach sein gerund mission abgewiesen worden war, hat nun versucht, auf Grund des Artitels 149 eine Entscheidung zu seinen Gunsten zu erreichen. Als Grund für seine Beschwerde führte der Polenbund an, daß Dr. Janus Krantenkassenarzt seugnis ausslocker verpflichtet gewesen sei, das gewünste Zeugnis ausslocker. zustellen. Die Gemtschte Kommission hat festgestellt, daß Dr Janus wohl Krantenkassenzit, daß aber die Beschwerde-slihrerin nicht Mitglied der Krantenkasse sei und es sich hier nicht um ein ärztliches Zeugras handelte, das der Arzt als Beauftragter ber Krankenkasse auszustellen hätte, sondern als Privatarat, daß infospedessen die Berweigerung der Ausstellung eines solchen Zeugnisses durchaus keine unter-

Es ist bezeichnend, daß der Polenbund mit solchen Geringfügigfeiten die Gemischte Kommission zu wiederholten Malen beschäftigt, obwohl er bereits nach der Abweisung der erften Beichwerde fich fagen mußte, daß eine weitere zwedlos sei. Da der Polenbund über wesentliche Bersfehlungen gegen das Genfer Abkommen seitens deutscher Behörden feine Beschwerde unternehmen fann, so muß er wohl, um gegenüber der großen Zahl deutscher Beschwerden bei der Cemischten Kommission ein Gegengewicht zu schaffen, mit jolden Kleinigkeiten die Rolle eines Querulanten über-

#### 6. Deutsche Hochschulwoche Kattowik

Europa steht heute in einer Krise, die sich augenblid-lich vor allem wirtschaftlich äußerst, aber wohl tiefere Gründe hat. Durch den Krieg deutlich hervorgehoben, sehen wir, daß es sich in der politischen Sphare um eine Krise des liberalen naturwissenschaftlichen Denkens, um eine Krise des demokratisch-parlamentarischen Systems und des Rationalsitaatsgedankens handelt. Reues Staatsdenken zeigt sich von der Seite der 35 Millionen der europäischen Minderheiten her, neues Staatsdenken regt sich im italienischen Faschis= mus und neues Staatsbenken ist in Sowjetrufland da. Wo stehen wir? Diese Frage zu beantworten unternimmt die vom Deutschen Rulturbund für Polnisch-Schlefien veranstaltete 6 Deutsche Sochichulwoche, die in der Zeit vom 15.—28. September in Kattowit stattfindet. "Europaische Schidsalsfragen" will sie aufzeigen, also Fragen behandeln, die heute jeden irgendwie berühren, Jusammenhänge deuten, die sonst nicht so flar vor Augen Als Erster wird an den drei Abenden des 15., 16. und 17. September Prof. Dr. Müller Freienfels, Berlin, über "Die Pinchologie des deutichen Menichen und feiner Rultur in ihrer Bedeutung für Europa" sprechen und damit die Fundamente legen auf denen die weiteren Vorträge ausbauen. Am Rednerpult folgt ihm am 18., 19. und 20. September Prof. Dr. A. Bergsträsser, Heivelberg, der soeben durch das mit Prof. Dr. Curtius zusammen verfaßte Standartwert "Franfreich" und durch sein Buch "Sinn und Grenzen der Berftändigung zwischen Rationen" im Mittelpunkt der geistigen Disim Mittelpuntt der geistigen Distussion steht. Um ersten Tage wird er die Stellung Englands innerhalb Europas behandeln, am öweiten Abend über "Französisches und deutsches Wesen" sprechen und hier die Frage nach der Bewahrung des Geistigen überhaupt stellen, endstch im dritten Bortrag "Das Brobsem der Demofratie" im Sinne des Berhältnisses von Autorität und Freiheit an den Staatsgefügen und gesellschaftlichen Bustanden in England, Frantreich, der Schweiz und Deutschland ablesen. Um 21., 22. und 23. September behandelt Brof. Dr. Mehlis, Freiburg, der ständig in Chiavari lebt, daher das tatfachliche Wesen des Faschismus studieren fann, das Problem des Fasch is-mus. Ihm folgt Prof. Dr. Hoehich, Berlin, einer der besten Kenner des Ostens, der am 24. 25. und 26. September über "Rußland, Polen und die baltischen Randstaaten und das Problem des Bolsche= wismus" sprechen wird. Gerade mir heutschen Menschen im Often werden diesen Fragen regites Intereffe entgegen= bringen. Den Beschluß macht Proj. Dr. Martin Spahn, Köln, der am 27. und 28. September, die ja gerade jest aktuellen "Baneuropagedanken" einer fritischen Sichtung unterziehen wird, um dann die "Europäische Minderheiten frage", die selbstverständlich aus Lebensnot im Mittelpunkt unserer Ausmerksamkeit steht, zu mereißen. Es wird wohl niemanden geben, der diesen betragen kein Antreile antercenktiget er mührte den geben. Fragen kein Interesse entgegenbringt, er mußte denn geistig abgestorben sein. Obwohl brennenbe Gegenwartsfrugen behandelt werden, burgen doch die Vortragenden für Objektivität und tiefe Eriassung der Probleme. Angesichts der ichweren Wirtschaftslage sind die Teilnehmergebühren so niedrig gehalten, daß sich hierdurch niemand von der Teil= nahme an der Woche abhalten zu lassen braucht. Ein zwei= stündiger Vortrag stellt sich bei Teilnahme an der ganzen Veranstaltung, was wegen der sich ergänzenden Vorträge dringend anzuraten ist, auf sage und schreibe 72 Groschen.

schiedliche Behandlung eines Mitgliedes der Minderheit | Die Vorträge finden im evang. Gemeindehaussaal, ul. Bans darstelle, wie es der Polenbund in seiner Beschwerde kon- kowa statt und beginnen pinttlich um 8 Uhr abends. Die Teilnehmergebühr für den Gesamtvortrag betragt für Mitglieder der dem Deutschen Kulturbund angeschlossenen Ver= hande 10 Bloty, für die Einzelvortragsreihe 4 Bloty, für den Einzelvortrag 1,50 Blotn. Die Teilnehmerkarten für Mit-glieder der dem Deutschen Rultu:bund angeschlossenen Berbande werden in der Geschäftsste le Kattowig ul. Marjacka Rr. 17, 2. Stage, ausgestellt. Die Anmelbung zur Teilnahme soll bis spätestens 12. September 1930 erfolgen. Für andere beträgt die Teilnehmergebuhr 14 Blotn für die Gesamtwoche, 5 Blotn für den Ginzelvortragsznflus und 2 Blotn für den Einzelvortrag. Derartige Teilnehmertarten konnen bis auf die Karten der Einzelvorträge, die nur an der Abendkasse erworben werden können, in der Buchhandlung der Katto-wißer Buchdruckerei-Verlags-Sp. Akc. und bei Hirsch angefordert werden.

#### Herabsehung ber Zinsen von Versicherungsbeiträgen

Die Warfchauer Induftrie- und handelstammer mandte sich an das Ministerium für Arbeit und foziale Fürforge mit bem Erjuden, den Binsjag von Berficherungsbeitragen zu ermäßigen. Der Minister teilte daraufhin mit, daß eine allgemeine Herabsetzung der Berzugszinsen von Bersicherungsbeiträgen augenblick= lich nicht möglich fei, und zwar mit Rudficht auf die verpflichtenben Bestimmungen und mit Rudficht auf die tatsachliche Lage ber Rrautenfaffen. Die bestehenden Borfdriften gestatten jedoch eine Ermagigung ber Bergugszinfen in individuellen Fallen, fofern ber Arbeitgeber ein hierauf begügliches Gesuch an die Krantentasse richtet. Gleichzeitig bat der Minister dem hauptversiche= rungsamt die Beifung erteilt, eine entsprechende Berfügung ju erlaffen, wonach in Zeitraumen vorübergehender wirtschaftlicher Depression die Rrantentaffen den von der Wirtschaftstrife betroffenen Arbeitgebern bie gesetlich guläffigen Erleichterungen binsichtlich der Entrichtung der Benficherungsbeitrage nach Maggabe ihrer finanziellen Möglichkeiten gewähren, ohne dabei ihre Sauptaufgaben ju verlegen.

#### Der Kampf gegen die Tuberkulose

Bum 3mede einer Gegenorganisation gegen die in Schlefien weiter um fich greifende Tubertulofe bei ben Rindern und bei ben Erwachsenen, als dem größten Schädling der öffentlichen Gesund= heit, entstand in Rattowig eine Vereinigung gum Kampfe gegen die Tuberfuloje, in der den Borift der schlesische Wojewode führt. Die genannte Bereinigung führt feit mehreren Jahren eine energifche Attion gegen die Tubertulofe. Im Rahmen der bisherigen Mittel hat die Bereinigung fehr gunftige Resultate erzielt. Die Bereinigung hat die Fürsorge nicht nur auf die tatsächlich Lungen= franken, sondern auch auf die verdächtigen Lungenkranken aus= gedehnt. Bur Zeit unterhalt die Bereinigung sechzehn Beratungs= stellen in den einzelnen Teilen der Wojewodschaft Schlesien. Da= felbft erhalten die Kranten materielle und aratliche Unterftugung und Beratung.

Bur Beit ift die Bereinigung bemüht, in denjenigen Gemeinden, in welchen sich noch feine Beratungsftelle befindet, Beratungsstellen zu gründen. Es ist baher zu hoffen, bag bie Bemühungen der Bereinigung bei den Gemeindevorständen und bei ben Gemeinberäten volles Berftandnis für biefe Aftion finden.

#### Rattowig und Umgebung

Mus bem 2. Stodwert abgestürzt. Ein töblicher Ungludsfall ereignete sich auf ber Pospiecha im Stadtteil Zalenze. Dort fturgte aus dem Genfter ber im 2. Stodwert gelegenen Wohnung der Eifenbahnangestellte Johann Mardas herunter, welcher tödliche Berletungen davontrug und furz nach heraufschaffung in die Wohnung, dort verftarb. Die Polizei bat die Feststellungen noch nicht abgeschlossen. Somit steht bis jeht nicht fest, ob ein Selbstmord oder Unglüdsfall vorgelegen hat.

Mehr Achtsamteit! Dem Georg Sutta aus Nowa-Mies wurde vor dem Geschäft "Ofularjum" auf ber ulica 3-go Maja das Herrenfahrrad, Marte "Ibeal" Rr. 3005, von einem Johiradmarber in einem gunftigen Moment geftohlen. Bor Unfauf dieses Fahrrades wird gewarnt!

Er wollte in ben Tud. Gfigeffeng nahm im Restaurant Tivoli ber 25jahrige R. S. aus Alimentow ein. Es fteht nicht fest, aus welchen Grunden ber Mann die Berzweiflungstat beging. Er murde in bewußtlofem Buftande nach dem ftadtifchen Rrantenhaus überführt.

Geltfamer Leichenfund. Auf der ulica Strzelecta murbe eine Rifte aufgefunden. Es zeigte fich, daß es fich um einen Raften für Rarabinermunition handelte. Als man diefen öffnete, fand man darin eine bereits eingetroducte Leiche eines etwa 7 bis 8 Monate alten Rindes. Das tote Rind murde nach der Leichens halle des städtischen Krankenhauses geschafft.

Wer ift ber Eigentumer? Bei ber Untersuchungspolizei in Rattowit fann eine braune Aftentaiche mit Raffette in Empfang genommen werden. Die Aftentafche wurde auf einem Treppens aufgang des Saufes, ulica Blebischtowa 4 in Rattowit, outs

# **SRundfunk**

Kattowig - Welle 408,7

Sountag. 10,15: Uebertragung des Gottesdienftes. 12,05: Mittagskonzert. 15,20: Bortrag. 15,50: Lolstümliches Konzert. 17,05: Bortrag. 17,25: Unterhaltungskonzert. 19,05: aus Warschau. 19,25: Borträge. 20,15: Bolkstümliches Konzert. 23: Tanzmusit.

Montag. 12,05: Mittagsfonzert. 15,50: Bortroge. 16,35: Schallplatten. 17,35: Bortrag. 18: Unterhaltungstongert. 19: Borträge. 20,15: Aus Warschau. 23: Aus Krafau. 23,30:

#### Warichau — Welle 1411,8

Sonntag. 10,15: Uebertragung des Gottesdienstes. 12,10: Mittagskonzert. 15,30: Borträge. 17,25: Orchesterkonzert. 18,45 Berichiebenes. 19,05: Bortrage. 20: Literarifche Stunde. 20,15: Bolkstümliches Konzert. 22: Bortrag. 23: Tanzmusik.

Montag. 12,10: Mittagsfonzert. 15,50: Bortrage. 16,15: Schallplatten. 17,35: Frangösisch. 18: Unterhaltungstongert 19,45: Für den Landwirt. 20.15: Operettenauf 19: Borträge. führung. 23: Tanzmusit.

#### Gleiwit Welle 253.

Breslau Welle 325.

Sonntag, 7. September: 7: Frühlonzert. 8,45: Gloden-gelaut der Chriftustirche. 9: Morgenkonzert auf Schallplatten. 10: Aus Münfter: Generalversammlung der deutschen Katholiken 12: Freigeistige Morgenfeier. 13: Aus Leipzig: Mittagstonzert 14: Mittagsberichte. 14,10: Was munichen Sie sich? 14,10 Zehn Minuten für den Kleingärtner. 14,20: Schachsunk. 15,35 Steuerfragen. 14,45: Was der Landwirt miffen muß! 15: Die Landung des Luftschiffes "Graf Zeppelin" im Flughafen Breslau. 16: Kinderstunde. 16,30: Großes Sterben. 16,45: Unterhaltungs' lonzert. 17,15: Das Buch des Tages. 17,30: Unterhaltungs' tonzert. 18: Stunde der Musit. 18,30: Schlesische Kunststätten. 19,20: Der Rundjunt und wir. 19,50: Wettervorherfage für ben nächsten Tag; anschließend: Rlavierfonzert. 20,25: Wiederholung ber Wettervorhersage. 20,30: Der Raub der Sabinerinnen 22,10: Zeit, Wetter, Presse Sport, Programmanderungen. 22,35. Unterhaltungs- und Tanzmusit auf Schallplatten. 24: Funtftille:

Montag, 8. Geptember. 9,30: Schulfunt. 16,15: Kongett des Berliner Philharmonischen Orchesters auf Schallplatten. 16,45: Rulturgeschichte. 17: Klaviertange. 17,30: Zweiter land. wirticaftlicher Preisbericht; anichliegend: Rulturfragen bet Gegenwart. 17,45: Aus "Rulturgeschichte ber Reuzeit". 18,16 Die Frauenbewegung. 18,40: Das wird Sie interessieren! 19 Wettervorhersage für den nächsten Tag, anschließend: heitere Abendmusit 20: Wiederholung der Wettervorhersage; anschließen Bom Werden gemeindeutscher Kultur. 20,30: See fahrt ift not! 21,20: Reue Frauendichtung. 22,10: Zeit, Better Presse, Sport, Programmänderungen. 22,30: Aufsührungen be Bressauer Schauspiels. 22,45: Funttechnischer Brieftasten. Berantwortung funttechnischer Anfragen. 23: Funtstille.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowis-Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29

### KINO APOLLO

Ab Freitag bis Montag

Ein gigantisches Filmmeisterwerk, das uns Einzelheiten aus dem Kriegsschauplatz 1918 (Franzüsische Front) in äußerst spannender Weise schildert. Jeder wird sich wohl mit diesem Werk interessieren, vor allen Dingen die Kriegsteilneh-mer von 1918. Die ergreifende Tragödie eines Fliegeroffiziers, betitelt:

Die Hauptrollen verkörper

Collen Marse - Carey Wilson - Cary Copper

Auf der Bühne:

Große Attraktion für Slemianowice! Vei wandlungs- u. Tanzdarbietungen

unter Leitung des "weltbekannt. Verwandlungs-künstlers" Herrn Ernesto Folden Ucellini

Programm:

- 1. Ernesto Felder Ucellini als Blitz Verwandlungs-
- 2. Sinaida Fregolina, elektr. Phantasie-Fala Morgana Die lustigen fünf Schornsteinfeger (Gesang-, Tanz- und Verwandlungsszenen)

Die Auslandspresse: Ein seltener Genuß stehl uns bevor ein Variete wie es sein solt, mit Fata Morgana, mit Verwandtungskünstler und Entlesselungsseenen. Endlich mal wes Neues Großes, Reelles in Darbie-tungen. Die Aukündigungen versprechen viel. Ueber-zeugen wir uns alle von der Güte des dargebotenen ab Freitag im Kino Apollo.

### Werbet ständig neue Leser für uniere Zeitung

#### Aussage gegen Roja Niestroj

nehme ich zurück.

G. Lisy

### transport

aller Art

übernimmt ju jeder Iages= und Nachtzeit mit Schnell=Lastwagen

Max Tischlif Siemianowice

ul. Damrota 2 - Tel. 515

die beste

Rundenwerbung!

Umsonst

erteile ich jeder Dame einen guten Rat bei

Weißfluß Jede Dame wird über den schnellen Erfolg erstaunt und mir dankbar sein. Frau A. Gebauer, Stettin 66 P. Friedrich-Ebertstr. 105. Deutschl. (Porto beifügen)

### SOEBEN IST ERSCHIENEN! DAS NEUE

Sie hören jetzt

mit den großen Schlagern: "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" / "Zwei Herzen im 3/4 Takt' / "Bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier" / "Ich hab' eine kleine braune Mandoline" und neun anderen großen Schlagern



FUR KLAVIER KATTOWITZER BUCHDRUCKEREI-ZLOTY UND VERLAGS-SPÓŁKA AKCYJNA

KATOWICE, ULICA 3-60 MAJA NR. 12 Filiale Laurahütte, deuthenerstraße 2

### KAMMER-LICHTSPIELE

Nur uoch bis Montag!

Ein Film voller Tempe, Spannung, Sumor und blendenden Gensationen!

#### Rampfhähne der Liebe Rivalen II

Bunts Erlebnisse zweier ausgekochter ameris tanischer Blaujaden, die als Landsknechte der Liebe durch die Welt abenteuern, immer bereit, sich wegen eines hübschen Madchens die Kopse einschlagen. — Die sabelhastesten Krieges und Liebesabenreuer der beiden temperamentvollften aller Filmdarfteller:

Viktor Mc. Lagien | Edmund Lowe als Sergeant Flagg | als Sergeant Quirt Lify Damita als Dritte im Bunde

Sierzu: Ein luftiges Beiprogramm.



Wieder ' · 2 Bande

Bant fl Damentleibrung

)ungmd deant Rinber delbung. Cherall pu baben, Verlag

Otto Beper. Radnahne em Leipzig . Z